Das Leben König Sigmunds von Eberhard Windecke

**Eberhard Windeck** 





Marbard College Library

FROM THE FUND OF

CHARLES MINOT (Class of 1828).

Received NOV161886



## Leben König Sigmunds von Eberhard Winderke.

Befdichtichreiber XV. Jahrhundert. Erfter Band.

## Die Geschichtschreiber

ber

# dentschen Vorzeit

in beutscher Bearbeitung

Sr. Maj. des Königs Friedrich Willjesm IV. von Preußen berausgegeben von

6. h. Perh, I. Grimm, K. Lachmann, L. Ranke, K. Ritter.

Fortgeset

bon

### W. Wattenbach.

Fünfzehntes Jahrhundert. Band I. Leben Ronig Sigmunds von Gberhard Windede.

Leipzig.

Berlag von Franz Dunder. 1886.

#### Das

# Leben König Sigmunds

pon

Eberhard Windede.

Nach Sandschriften übersetzt

pon

Dr. von Jagen, Oberlehrer am Gymnafium ju Sangerhaufen.

C Leipzig.

Verlag von Franz Dunder. 1886. Lee 85. 75. //
NOV16 1886
Harvard College Library
Michael Gund.
(79)

#### Dorwort.

Bei der vorliegenden Bearbeitung des Raifer= Sigmund= Buches ift mein Bestreben zunächst barauf gerichtet gewesen, einen zuverläffigen und lesbaren Text herzuftellen. In zweiter Linie war ich bemüht, zur Lösung der zahlreichen Aufgaben bei= gutragen, die der Inhalt an die Erklärung ftellt. — Was in eckige Klammern [] geschlossen ift, wird badurch als Busat ber Uebersetung gefennzeichnet. Dem 3mede, welchen die Sammlung ber "Geschichtschreiber" verfolgt, schien es nicht entsprechend bas gange, umfangreiche Wert Windede's zu überfegen. Die demgemäß vorgenommenen Auslassungen betreffen Rapitel, in denen anderweitig zugängliche oder wenig wichtige Aftenstücke, oder allgemeiner Befanntes, wie 3. B. Glaubensfape der Suffiten, das Leben des h. Hieronymus oder höchstens kulturgeschichtlich Interessantes, wie z. B. die Prophezeihungen ber h. Hilbegard, die Beschreibung des h. Grabes, mitgetheilt wird. Der Sprache ift nach Möglichkeit eine alterthümliche Farbung belaffen worden. Bei den zahlreichen Eigennamen war dies leider nicht möglich, da deren von den jest gebräuchlichen sehr abweichende Formen fonft in jedem Falle eine besondere Erklärung nöthig gemacht hätten.

Sangerhaufen, ben 9. Juli 1886.

v. Hagen.

### Einleitung.

Der folgenden Ueberfetung bes Raifer Sigmunds Buches von Cberhard Windecke1) liegen die Gothaer Sandichrift (G). die in der Göttinger Universitätsbibliothek befindliche Abschrift des Cheltenhamer Coder (C) und die Hannoversche Sandschrift (H) au Grunde.2) C ift feineswegs bas Driginal, wie man wohl geglaubt hat, ift nicht einmal direkt aus demselben geflossen, fondern stammt vielmehr mit G aus einer Quelle, die bereits eine bedeutende Anzahl von Jehlern enthielt, von welchen das Original frei gewesen sein muß und H frei ift. Doch stellt die Gruppe CG bas Werk in der aulekt vom Autor gewollten Gestalt dar. H enthält nämlich außer mehreren Kapiteln, die in CG wohl unabfichtlich fehlen, im letten Drittel der Schrift ziemlich viel kleinere und größere Stude, die in jener Gruppe offenbar absichtlich weggelaffen worden find, um durch größere Ruhe und Sachlichfeit der Darftellung bas Buch ber in ber Borrede (R. 1) angebeuteten Bestimmung näher zu bringen. Denn biefe Stellen enthalten theils Ausfälle gegen die Fürsten (R. 219, 1) oder noch häufiger gegen die Geiftlichkeit (312 g. E.; 315, 1), theils ausführliche Darlegung bes Mainzer Streites zwischen ben Geift= lichen und bem Rathe (351, 1) ober zwischen ben Abligen und

<sup>1)</sup> Ueber die Form des Namens siehe ju 1, 1. — 2) Erwähnt werden brei Batikanische Handschriften (Perg' Archiv III, S. 429, welche aber in dem Berzeichnisse von Bethmann im 12. Band nicht vortommen); zwei Züricher (ebenda S. 262); eine Greisbalder (ebenda XI, S. 689); die Wiener; die (verschollene?) Görressche; die Karlkruher Fragmente; die Weismarische und Münchener, letztere beiden Abschriften aus G. Die Ebnersche Handschrift ist ibentisch mit der Cheltenhamer.

den Zünften (352, 6), theils vorläufige Andeutungen deffen, was noch erzählt werden foll, Rotizen, die dem Gedächtniffe als Anhalt bienen follten und die uns gewissermaßen einen Ginblick in die Arbeitsweise des Autors gewähren (312, 1 u. 2). Für die Feststellung des der Uebersehung zu Grunde zu legenden Textes war überall da eine objektiv sichere Richtschnur vorhanden, wo C erhalten ift. Wo bagegen uur G gegen H fteht, mußte bas fubjektive Ermeffen zur Ermittelung des Richtigen dienen. Befentliche Abweichungen in den Lesarten find unter dem Texte angegeben. - Bon biefen Sanbichriften ift nur G vollständig erhalten, weshalb auch die Kapitelzählung diefes Coder für die Uebersetung beibehalten ift. C hat in Folge äußerer Umftande ein Drittel feines Bestandes eingebüßt, H ift am Unfange verftümmelt, ob Kap. 355-360 überhaupt barin geftanden haben, lägt sich nicht sicher erkennen. Die Ergänzung von H am Unfang durch eine späte Sand bes 17. Jahrhunderts zeigt einen der Wiener Sandschrift verwandten Charafter, ift jedoch mit der= felben nicht identisch. -

Eberhard Windecke ist nach seiner eigenen Angabe (Kapitel 339) im Jahre 1437 55 Jahre alt gewesen, also 1382 geboren. Er stammte von armen Eltern (K. 209) aus Mainz. Sein Bater starb, als er etwa 18 Jahre alt war. Schon als elssähriger Knabe reiste er nach Worms und darauf dis Thüringen. In Ersurt blieb er den Wänter über und ging im Frühjahr 1394 nach Mainz zurück. Im nächsten Jahre sinden wir ihn in Eger, von wo aus er "mit einem großen Kaufmanne" Böhmen durchwanderte (K. 4). Nach einem dreisährigen Ausenthalte in Paris (Kap. 5) hielt Windecke ein Jahr lang, dis zum Herbste des Herzogs Stephan von Baiern-Ingolstadt abermals nach Paris und von da durch die Riederlande nach Mainz zurück. Nach zwei Jahren suchte er den Herzog in Ingolstadt auf, wandte sich dann nach Wien, wo er dis 1406 bei einem ehrbaren Kauf-

manne blieb und dann nach Dien (R. 6). Von hier durchzog er, junachit wohl in taufmannischen Geschäften, Gubbeutschland, Deftreich und Ungarn bis jum Jahre 1410. Der Aufenthalt in der ungarischen Saupstadt war entscheidend für sein weiteres Leben. Denn zu Anfang bes Jahres 1410 erscheint er gum erstenmale im Dienste bes bort residirenden Konigs Sigmund (R 21). In diefer Stellung verblieb er gehn ober zwölf Sahre. nachdem er 1412 in Pregburg kurzere Zeit, wohl nicht ohne Berichulden von feiner Seite, gefangen gehalten worben war, und nachdem er 1415 vorübergehend in Diensten des Markgrafen von Brandenburg geftanden hatte (R. 8, 9, 54). Für die Art ber Stellung, die er bei Sigmund einnahm, bat er und keine bestimmte Bezeichnung hinterlaffen. Doch steht fest, daß er im Finanzwesen Beschäftigung fand, ben König auf seinen Reisen begleitete und als Gesandter und Unterhändler (K. 73), wohl auch als Rathgeber Sigmunds (R. 204) thätig ober unterwegs war.

Die veränderte Bolitik Sigmunds, "die neuen Rathe", mit benen er fich feit 1420 umgab, scheinen Windecke aus der Rabe bes Königs verdrängt zu haben. Jedenfalls ließ er fich feit Pfingsten 1423 vorübergebend und zwei Sahre später dauernd in Maing nieder (R. 92 g. E.; 217; 220). Bur Belohnung für feine Dienste hatte er zunächst die Anwartschaft auf ein Leben in Echzell erhalten (R. 157). Der Bohnfit in Mainz brachte ben gewandten Mann bald in Berührung mit dem Erzbischofe. Auf einer Reise, die er im Auftrage des Letteren unternommen hatte, um bei Sigmund für die Grafen von Egmont gegen ben Herzog von Berg zu wirken (R. 193, 201), erbat er sich, ba bas Echzeller Leben nicht in seinen Besitz tam, vom Rönige ein Leben auf dem Bolle zu Mainz (204; 217; 220). Auch dies scheint ihm erft nach Ueberwindung gewiffer Schwierigkeiten zugefallen au fein, und vielleicht waren biefe Streitigkeiten ber außere Anlag, baß Windede an den Barteitämpfen, die um jene Zeit Maing gerrütteten, von nun an einen fo lebhaften Untheil nahm.

Denn wie in vielen anderen deutschen Städten machte fich bamals auch in Maing bas Bedürfniß nach einer verbefferten städtischen Berfassung geltend. Sier trat es mit boppelter Gewalt auf, denn Geiftlichkeit und Patriciat bedrückten gusammen bie Blirgerschaft, und die Finangen der Stadt waren ichon feit langer Beit in Unordnung. Die Finanglage ber Gemeinde gab ben Unftof, daß 1428 eine Rommiffion von gehn Männern aus den Bunften - unter ihnen Gberhard Windecke - gewählt wurde, welche die Schulden der Stadt mit dem Rathe in redlichem und gutlichem Einvernehmen berathen follte. Diese Kommission, bald mit einer gleichen Angahl von Rathomitgliedern verbunden, wußte aber Schritt für Schritt die Macht an fich zu reißen, bas Patriciat zu fturgen und ben alten Rath zur Abbankung au nöthigen, nachdem der größte Theil der Patricier, des Streites mude, ausgewandert war. Dem neuen, wesentlich aus ben Bünften hervorgegangenen Rathe, in dem auch Gberhard Windecke anfangs eine Stelle hatte, blieben bie Zehumänner vorläufig als in Bermaneng erklärte Rommiffion gur Geite.

In biesen politischen Kämpsen spielte Windecke auf Seiten der Zünste eine Hauptrolle, da er in ungewöhnlichem Maße kluge Borsicht mit demagogischem Talente verband. Um seine Sache zu fördern, hat er eine politische Streitschrift, eine gereimte Erzählung der Ereignisse von 1429 in viersach gehodenen Kurzzeilen, versath, die von der anderen Seite nicht ohne Entgegnung blieb. Den Bemühungen derer zum Jungen, ihn durch die erzneute Darlegung der Lorgänge in Preßburg vom Jahre 1410 in Nachtheil zu sehen, stellte er eine förmliche Anklage von zwölf Patriciern entgegen. In der That ließ Sigmund diese vor seinen Richterstuhl laden (K. 247, 2). — Kaum war in diesen Streitigkeiten durch die Stadtversassung vom 18. März 1430 eine gewisse Ruhe eingetreten, als noch in demselben Jahre der Streit um die Abgabensreiheit der Geistlichen begann, welche auf

<sup>1)</sup> Abgedrudt Frantfurter Archiv III, 355 ff.; von Liliencron, bift. Boltelieder I, 306.

Unterwerfung der geschwächten und verarmten Reichsstadt unter die Hoheit des Kurfürstenthums hinarbeiteten. Auf welcher Seite Windede in diesem Zwiste stand, beweisen die ingrimmigen Aeußerungen zur Genüge, welche er von K. 234 oder vom Jahre 1430 an ganz besonders häufig gegen die Geistlichkeit und namentslich gegen den Mainzer Klerus richtet.

Neber Windeckes letzte Lebensjahre ist nichts Sicheres bekannt. Das letzte Ereigniß, welches er in seinem Werke erzählt, ist die Reise des König Friedrich III. in die Heimath, welche in den Ansang des Jahres 1443 fällt, andeutungsweise spricht er noch von den Wirren Zürichs mit der Schweiz. Demnach hat er jedensfalls ein Alter von über sechzig Jahren erreicht.

Windedes Charafter gehört nicht gerade zu den edelsten. aber feine Geschäftstüchtigkeit, Gewandtheit und fluge Mäßigung in politischen Dingen, vor allem aber die treue Unhänglichkeit an Ronig Sigmund find im Stande, und mit feinem Befen auszuföhnen. Er befaß eine gewiffe Bildung, hatte "mancherlei Bücher gelesen" — barunter den heiligen Hieronymus, die Gründungsfagen von Trier und Maing — und verftand Latein. Um fo mehr muß es auffallen, daß an dem "Ronig Sigmunds Buche" die schwersten Mängel der Darstellung hervortreten, von welchen das erwähnte politische Gedicht frei ift. Denn wie all= gemein auch die Richtigkeit des ersteren Werkes als Quelle anerkannt ift, fo tief muß man es stellen, sobald man ben Berfuch macht, es felbit unter Berücksichtigung bes Standpunktes ber bamaligen Bilbung nach bem afthetischen Dagftabe als literarisches Produkt zu meisen. Thatsachen, die W. als Augen= zeuge mit erlebt hat, werden zwar im allgemeinen schlicht und einfach, hin und wieder fogar lebendig und anschaulich geschildert, aber wo Windede nicht aus eigener Anschauung berichtet, wird jeine Erzählung ichwerfällig, schwer verständlich, zuweilen und namentlich bei italienischen Angelegenheiten gradezu konfus. Bas aber am meiften abstößt, find die vielen Biederholungen. Winbecke scheint es sich zum Grundsatz gemacht zu haben, die Thatsachen so zu sagen in konzentrischen Kreisen zu erzählen, wobei
freilich keineswegs immer ber größere auf den kleineren Kreis
folgt. Nirgends tritt ein beherrschendes Princip für die Unordnung und Zusammenstellung der Einzelnheiten hervor. Nur
in einzelnen Fällen wird der Versuch gemacht, sachlich Verwandtes
zusammenzustellen, so K. 79, 80, 81. In dieser Hinsicht steht
die formloseste Chronik höher als Windeckes Werk, in welchem
nicht einmal die Anordnung nach der Zeitfolge streng innegehalten ist.

Wenn es nun gewiß nicht genügt, mit Afchbach IV, 453 diese Gehler einfach auf den Mangel an historischem Sinne und an Darftellungstalent beim Verfasser gurudguführen, fo icheint auch die von Dropfen S. 219 ff. gegebene Erklärung nicht alle Schwierigkeiten zu heben. Nach der Unficht des Letteren hat bas Wert feine "ungeheuerliche Geftalt" folgendermaßen erhalten: Windecke stellte zunächst eine chronologisch und sachlich wohl= geordnete Reihe von Thatsachen zusammen, die uns in der Wiener Sandichrift in verhältnigmäßig später Ueberlieferung erhalten ift. Dieje erfte Recenfion wurde bann, ohne daß eine Umarbeitung eintrat, in der Art erweitert, daß gang äußerlich und mechanisch die inzwischen entworfenen Erzählungen, gesammelten Aftenstücke, Bolkslieder u. f. w. zwischen die einzelnen Kapitel der Urschrift eingeschoben wurden. Run zeigen allerdings die vielen leeren Seiten, welche fich in CG finden, daß auf Erganzungen bei diefer Ausgabe Bedacht genommen ift. Aber es bleibt bei diefer Unnahme schlechterdings unbegreiflich, wie ein Mensch von Winbedes praftischer Art und von seinem nüchternen Berftande bagu gekommen sein follte, die Fehler der neuen erweiterten Rezenfion zu übersehen oder zu ignoriren, nachdem er sich vorher fähig gezeigt hatte, eine fo einfache, klare Redaktion zu liefern, wie fie in der Wiener Sandichrift vorliegt. Denn der Verfasser ift keines= wegs etwa über feinem Berke geftorben, ohne die lette Sand angelegt zu haben. Die Gruppe CG trägt vielmehr die unverstennbarften Spuren einer Durchsicht zum Zwecke der Herausgabe (S. o.). Hatte nun Windecke die wohlgeordnete Erzählung der Wiener Handschrift zu liefern vermocht, so würde er wohl wenigstens dei der Ausgabe letzter Hand die Wiederholungen getilgt haben, welche sich in der Wiener Handschrift gar nicht finden.

Bon Lorenz (Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter 2. A. II, 274) ift daher die Anficht aufgestellt worden, daß die Wiener Sandichrift nichts anderes als ein Auszug1) aus Winbeckes Werke fei. Dieje Annahme läßt fich ohne genaue Ginficht in die Wiener Sandschrift allerdings nicht beweisen, fie muß aber von vornherein für fehr wahrscheinlich gelten. Ift somit die "wüfte Geftalt", die das Werk in den meisten Sandschriften hat, die ursprüngliche, so muß man sich nach anderen Erklärungsgründen für biefelbe umfeben. Bunachft hat augenscheinlich bie Eintheilung in Rapitel die Darftellung beeintrachtigt, ba fie den Erzähler nöthigte, den Faden häufig abzureißen und wieder anzuknüpfen. Diese Form scheint mit Rücksicht auf ein größeres Bublifum gewählt zu fein. Dem Verftanduiffe beffelben follte durch die Kurze der Abschnitte2) im Berein mit den bild= lichen Darftellungen zu Silfe gekommen werben. Gbenfoviel Gewicht ift wohl auf den Umftand zu legen, daß Windecke zu biktiren pflegte (R. 1; vgl. unten) und fo die leberficht über bas Ganze bis zu einem gewiffen Grade verlor. Wenn er nun, als die Ausgabe veranstaltet wurde, welche der Gruppe CG zu Grunde liegt, fein Werk vorlesen ließ, fo begreift es fich in ber That, wie es kommt, daß er öfters Dinge mitzutheilen verfpricht, die fich in dem Werke nicht finden (R. 214, 2: 259 a. E.). oder umgekehrt Vorgänge als erzählt angiebt, die nirgends er-

<sup>1)</sup> Derfelbe stammt aus einer von den beiden anderen Gruppen CG und H verschiedenen Handscrift, dies beweist unter anderem das in CGH sehlende Kapitel 52. — 2: Die Uleberschriften der einzelnen Kapitel (welche in H sehlen) sind häusig vertehrt und gedankenlos, auch wo sie richtig sind, berücksichtigen sie vielsach nur den Abeil des Inhaltes, der sich um Gegenstande eines Bildes am meisten eignete. Bgl. auch zu 46, 3; 360, 1.

zählt find (213, 1 n. ö.). Die Wieberholungen muß er allerdings bemerkt haben, sie werden ihm aber, da sie meistens der Sache wenigstens eine neue Seite abgewinnen und in neuem Zusammen-hange auftreten, nicht so anstößig gewesen sein, als uns heutzutage. — Bei wiederholter Lektüre des Buches erhält man grade durch diese Wiederholungen den Eindruck, als habe der alternde Versasser vielsach, ohne Nücksicht auf chronologischen und sachlichen Zusammenhang, wenn er an die Arbeit ging, jedesmal die Bilder sigirt, welche ihm zeitweilig mit besonderer Lebshaftigkeit aus der Fülle seiner Erinnerungen vor die Seele traten.

Das Werk war ursprünglich mit K. 349 und 350 abgeschlossen. Das sagt nicht blos Windecke selbst mit den Worten (K. 349 a. E.): "Nun hat des Kaiser Sigmunds Buch ein Ende", sondern wir werden über den Zeitpunkt dieses Abschlusses auch noch durch eine Schreibernotiz der Handschrift H belehrt, wo es am Ende von K. 350 (nach G), S. 228B des Codex, heißt: Dies Buch hat Reinhart Bruwart von Miltenberg, Eberhard Windecks Diener, geschrieben und am St. Andreassabend (29. November) 1438 beendet. Nach diesem Abschlusse ersuhr das Ganze eine Durchsicht, welche zu der Redaktion CG führte. Dies beweist der in H sehlende und in CG stehende Sat K. 87, 2, in dem auf Kaiser Albrechts Tod Bezug gesnommen wird.

Die letzten zehn Kapitel sind im Lause der folgenden fünf Jahre, wahrscheinlich den Zeitereignissen folgend, beigefügt worden, nur die Gründungssage von Trier wurde von Windecke auf Sigmunds Anregung hin schon zwischen 1430 und 36 zusammensgestellt, gehört also zu den älteren Bestandtheilen des Buches. Es stimmt ganz zu dem mehrsach hervorgehodenen, mehr persjönlichen und subjektiven Charakter der Handschrift H. wenn in

<sup>1)</sup> S'eraus erhellt, wie wenig gerechtfertigt es war, wenn Lorenz (S. 278) verlangte, man solle bas "mertwürdige Sammelbuch" fünftig nach Heinrich von Mürnberg, bem ersten Bindedes, benennen, "der die eigentliche Arbeit und Mühe gehabt haben werde". — 2) Damals entstand wohl auch bie nach Siamunds Tobe verfagte Ginleitung.

berselben statt bieser letzten zehn Kapitel eine britte Mainzer Rachtung und ein Berzeichniß ber ausgewanderten Patricier gesgeben wird.

Bur Ermittelung ber Zeit, vor ber bas Werk nicht begonnen fein kann, dienen Kap. 46, 2, welches auf das Jahr 1433; Rap. 70, g. E., welches auf Anfang 1431; 181 und 192, welche auf 1432 hinweisen.1) Aus Wendungen, wie Rap. 239 g. E .: "So blieb das bis 1430, wie es fich nachher gestaltete, bas findest Du unten", barf man nicht mit Gicherheit auf gleichzeitige Aufzeichnung ichließen, doch fpricht ber Ton mancher Stellen, wie namentlich von R. 228, 232 g. E. und 339 dafür, daß gleich= zeitige Notizen gemacht wurden.2) Jedenfalls hat Windecke mindeftens gehn Sahre lang - von 1433 bis 1443 - fein Bert "aufammengelesen". Gine birefte Ginwirkung Sigmunds auf basselbe ist nur bei Rap. 352b (364 C) erkennbar. Nach ausdrücklicher Angabe Windeckes ift es jedoch auf Bitten von Fürften und herren abgefaßt worden, von benen Raspar Schlick in ber Wiener Sanbichrift besonders genannt wird. Der 3med, ben es verfolgt, ift offenbar, ben Kaifer gegen die Angriffe zu rechtfertigen, welche er wegen feiner Politit in Deutschland reichlich erfahren mußte.3) Diese Absicht tritt beutlich hervor, denn Sigmunds Macht (21 E.), Schönheit (340 Mitte', Leutseliakeit (93, 341), Friedensliebe (187) und guter Wille (208, 213) werden bem Eigennute der Fürsten und besonders der Beiftlichen gegenüber ins gehörige Licht gesett. Bgl. 143 g. E., 315 g. E. 1.

Fast wie absichtlich wird des Königs Geleitstreue (K. 85b) gegenüber seinem Verhalten gegen Hus (K. 86) betont. Nur einmal findet sich ein Beispiel von Kritik (K. 139). Dagegen

<sup>1)</sup> Die Jahresjahl 1440 in Kap. 209 fin. ift nicht ficher genau beglaubigt, in H verftummett, um barauf Schlüffe bauen zu tonnen. — 2) Wenn Wintede Kap. 339 sagt, er habe fein Wert 1437 schreiben laffen. so ift bas wohl so zu verstehen, bag in diesem Jahre rgrößte Theil vesselben zu Stande tam. — 3) 3ch glaube dies Lorenz gegenüber betonen zu muffen, der S. 278 ertlärt, jedes Urtheil über Windedes politische Gesinnung in der Schrebe zu laffen.

wird das oft unwürdige Auftreten Sigmunds entweder ignorirt, oder, wie die Lübecker Angelegenheit (K. 68), in einer Weise dargestellt, die die Schuld des Königs ganz in den hintergrund treten läßt. Für die Bedeutung der großen kirchlichen Bersammlungen zeigt Windecke kein Verständniß. Ginseitig und mangelhaft ist die Darstellung des Streites zwischen Sigmund und dem Herzoge Friedrich von Destreich. Roch weniger könnte man sich einen Begriff von den Hussikriegen nach seinem Werke machen.

Trot biefer Mangel aber und wenn auch vielleicht einseitig der Zweck verfolgt wird, weite Kreife und insbesondere die jungere Generation über die Schädlichkeit ber weltlichen und geiftlichen Fürften im Gegenfake zur Raiferwurde aufzuklären, bleibt Winbeckes Werk intereffant burch eine Fulle eigenthumlicher und wichtiger Rachrichten. Seine Glaubwürdigkeit hat auch von neueren Gelehrten faft burchweg Anerkennung erfahren (vergl. v. Bezold, Konig Sigmund und die Reichsfriege gegen die Huffiten I. S. 21 u. 22; Caro, das Bündnig von Canterburn). - Die verhältnißmäßig große Angahl von Sandschriften läßt auf eine weite Verbreitung des Buches schließen, doch ift das= felbe in alter Zeit nicht gebruckt worden. Der von Menden Scriptores rerum Germanicarum tom. II. auf Grund ber Gothaer und der Beimarischen Sandschrift gelieferte Abdruck ist für wiffenschaftliche Zwecke ganz unbrauchbar. Nach einer Notiz in D. R. U. VIII., 157 ift herr Gymnafialbirektor Schmidt in Husgabe bes Windede beschäftigt.

- 1. Im Ramen Gottes des Baters, des Sohnes und des hei= ligen Geiftes will ich bies Buch anfangen. Dabei helfe mir bie heilige Dreifaltigkeit und wolle mir Bernunft und Klugheit verleihen, daß ich das Werk hinausführen kann, und wolle mich von allen unwerthen Dingen abwenden. - Gieb Du mir, o Berr, eine folche Dauer meines Lebens, daß ich es wirklich mit Wahrheit vollenden kann: dazu helfe mir der heilige Geift und die werthe Mutter und Magd Maria! Alle lieben Heiligen wollen mich um Gotteswillen mit Rraft und Stärke ausstatten: Denn ich habe bas Werk nicht gemacht um irbisch Gut bafür zu erhalten,1) sondern2) nach dringenden Bitten von Fürsten und Herren habe ich biefen zu Liebe in ber unten folgenden Schrift burch meinen Diener heinrich von Rürnberg von Wort zu Wort und von Bunkt zu Bunkt zu beutsch alles schreiben laffen, was unfer Berr, ber Kaifer Sigmund, in eigener Person mit seinen weisen Worten und Werken burch die fieben Kurfürsten und durch andere großmächtige Herren vollbracht hat.
- Sch, Eberhard Windecke,3) Bürger zu Mainz, bin an dem Hofe zu Böhmen und Ungarn und unter der Krone zu Prag vierzig Sahre lang von meinem fünfzehnten Jahre an gewesen. Damals

<sup>·1)</sup> Bergl. die ähnliche Aeufernug Kap. 312. — 2) In der Wiener Handschift heißt es abweichend: "Dieweil ich mit dringenden Anjuchen und Bitten dazu berusen din von Fürsten und Herren." Diese Worte sind am Rande so verbessert: "Ich abe es nicht gemacht, um etwas dassit zu erhalten, da die 2 sür Kasher Schlick nach bringenden" z. Drohien, p. 220. — Die letzter Wendung sieht auch in der hannoverschen Handschrift. — 3) So, nicht Winded, neunt er sich in diesem Werte stets, und wohl auch in anderen Schriften, s. 3. L. Drohjen, p. 185 med.

ward ich von einem großen, angesehenen Kaufmann mit nach Böhmen genommen, habe bann unter Königen, Berzogen und Berren gelebt bis auf die Stunde, da der allerdurchlauchtigste Fürst, ber römische König und Raifer Sigmund, den man lux mundi, bas ift Licht ber Welt nannte, verstarb. Dem fei Gott anädig! 3ch, Eberhard Windede, bin auch bei allen den Borgangen, welche unten erzählt find, auf Geheiß meines gnäbigen Herren, des römischen Kaisers, zugegen gewesen und habe manche wunderbare Dinge gesehen, so daß ich Allen wünschte folche Reisen wie ich in fremden Ländern zu machen: man würde mir dann defto 1) eher glauben, was ich über diese Reden und Thaten geschrieben habe. Weil aber wohl anzunehmen ift, daß hierin etliche Stücke unglaublich find, fo wiffe Gott vom himmel, daß ich in dieser Erzählung Niemand zu Liebe noch zu Leide etwas anders erzählt habe, als es geschehen ift. Auch foll ein junger Mann nicht in seinem Heimathlande bleiben; er foll die Herren auffuchen, wie ich Cherhard Windecke gethan habe: bann wird feine Ehre und fein Lob erhöhet von aller Welt, und er kann fich und all den Seinen vorwärts helfen zu Ehren und Frommen, wie auch ich allen den Meinigen gethan habe. Und wäre ich länger bei meinem gnäbigen herrn Sigmund gewesen, ber mich, wie Ihr nachher2) erzählt finden werdet, durch eine Bulle auf bem Zollamt zu Mainz verforgte, fo würde ich meinen Freunden in geiftlichen ober weltlichen Stellen weiter geholfen haben.

Hiermit sei der allmächtige Gott allen denen gnädig, die vor uns verschieden sind, und gebe ihnen Ruhe und Rast und die lebendige Bernunst und Weisheit um ihrer Sünden willen Ruhe zu haben und dafür Vergebung der Buße zu empfangen, von allen Sünden entbunden zu werden und hier in der Zeitlichsteit den Genuß des ewigen Lebens nach diesem Leben verdient zu haben. Umen.

<sup>1)</sup> hier beginnt Cod. C. - 2) G. 3. R. 204, 2.

2. Wie Kaiser Karl, König von Böhmen, vor seinem Tode verordnete, wie es seine Söhne und Markgraf Wenzeslaus von Mähren Söhne nach seinem Tode halten sollten, und jeglichem sein Land anwies.

Du jollst wissen, daß im Jahre 13861) nach Christi Geburt, als Raifer Rarl König von Böhmen war und lebte, er veranftalten und verordnen wollte, wie fich feine Gohne und feine Neffen, seines verftorbenen Bruders des Markarafen Benzeslaus?) von Mähren Söhne, nach feinem Tobe verhalten follten. Alfo gab Raifer Karl seinem Sohne, König Wenzel, bas Königreich Böhmen und erwarb ihm von den Kurfürsten den Besit des römischen Reiches in beutschen Landen mit des Reiches Städten und Einkünften, die er den Kurfürften dafür gab, verschrieb und versette. Dadurch kam hernach das römische Reich, während doch seine Erben alle ohne männliche Erben starben, in große Armuth und Noth, denn er that übel am Reiche, daß er beffen Ginkunfte um seiner Söhne persönlicher Ehre willen so verschlenderte, wie Du wohl unten findest. Ebenso bestimmte er und gab barauf bem Bergog Sans, seinem Cohne, das Land zu Schweidnig, Görlig und das Laufiger Land. Derfelbe war ein ehrbarer, frommer, tüchtiger, wahrhafter Herr und wie man fagte, wurde er um der rechten Wahrheit willen seinem Bruder und seinen Bettern verhaßt und er mußte darum fo jung an Gift fterben. Ebenjo gab er 3) dem Markgrafen Jobit und beijen Bruder Protop bas Land Mähren und feinem eigenen Bruder, dem Bergog Wenzel, das Land Brabant.4) Co waren diefe abgefunden.

3. Wie Kaiser Karl, König von Böhmen, seinen Sohn Sigmund in das Land und in die Mark Brandenburg führte und ihn zum Herren darin machte.

Darauf nahm er seinen Sohn Sigmund und führt ihn in

<sup>1)</sup> Jahresjahl, wie sehr oft bei Windede salich, Wonzel ward schon 6. Juli 1376 in Anden getrönt und Karl IV. sarb November 1378. — 2) Bielmehr Johann (Heinrich). — 3) Karl IV. — 4) Ungenau. Wenzel erward Brabant durch Berheirathung, er erhielt das Stammland Lugendurg. Bergl. Alchb. I, 11.

bem obengenannten Sahre1) in die Brandenburger Mart gu Brandenburg und gab ihm die Länder. Diefer Sigmund mar ein gar feiner Herr und wurde hernach König zu Ungarn und römischer König und unten wirft Du wohl erzählt finden, wie viel Außerordentliches durch ihn zu feiner Zeit geschah. Und als ber Raifer, Rönig Rarl, feinen Gohn, den Rönig Sigmund, fo in die Mark Brandenburg gebracht hatte, da mußten die Herren und die Städte und die Lehnsleute geloben und bei den Seiligen schwören, denfelben Herrn Sigmund als Markgrafen anzuseben und zu behandeln und ihm gehorsam zu sein und um keinerlei mündlicher oder schriftlicher Anerbietungen willen, wie sie auch immer beschaffen sein möchten, sich von ihm loszusagen, es sei denn, daß derfelbe König Sigmund erwachsen und felbständig geworden fei. Danach richteten fie fich bis zu der Beit, ba ber König Sigmund dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg die Brandenburger Mark gab. Später wurde der Berr Sigmund mit dem Kaiser nach Ungarn geführt und in Pregburg dem König Ludwig übergeben, der damals in Ungarn regierte und dem König Sigmund feine Tochter Maria zum Beibe gab. Infolge bavon erhielt berfelbe König Sigmund bas Königreich Ungarn, wie Du wohl unten erzählt finden wirft.

4. Als Kaiser Karl, König von Böhmen, seinen Sohn Sigmund in das Land und in die Mark Braudenburg führte, und ihn zum Herrn darin machte, damals zog ich Eberhard Windecke zu erstenmal aus von Bater und Mutter.

Du sollst wissen,2) im Jahre 1393 zog ich, Eberhard Windecke, von meinem Vater und von meiner Mutter am Donnerstag vor Pfingsten von Mainz gen Worms. Da ließ mich mein Vater wieder holen, und man brachte mich uach Mainz. Hier blieb ich bis zur nächsten Herbstmesse. Dann zog ich wieder hinweg über Franksurt, Eisenach, Gotha, Alfeld, Fleselb uach Ersurt in Thüringen, wo ich bis 1394 blieb. Da

<sup>1)</sup> Oben 1386, j. E. 3, Anm. 1. - 2) R. 4-6 incl. fehlen H.

zog ich von Erfurt über Roburg, Neuftadt in Franken, Bamberg, Bürgburg, Bertheim, Geligenstadt, Frankfurt a/M. wieder nach Mains. Da blieb ich, Cherhard Windecke, fechs Wochen und zog wieder aus durch Franken über Nürnberg und Weißstadt nach Eger. Da blieb ich bei Nickol Jungherr und Rüdiger Jungherr und Frang Benkelin1) etwa ein Vierteliahr und wanderte über Ellenbogen und Vilsen nach Prag. Sier war ich bis 1395: Da zog ich wieder von Brag nach Mainz. — Bu berielben Zeit hatte König Wengel von Böhmen, ber römische König und Ronia Siamunds Bruder, an Frankfurt eine Berjammlung berufen. Bei biefer waren die Rathe des Konias von Frankreich zugegen mit Vollmacht um eine Einigung wegen der beiligen Rirche zu machen. Da zog ber genannte König Wenzel von Böhmen gen Rheims in der Champagne zum König von Frankreich, und fie trafen da hinfichtlich der heiligen Kirche das Abkommen, daß der römische König mit Silfe der geiftlichen und weltlichen Reichsfürften den Papit Bonifacius zu Rom abjegen follte, und daß der König von Frankreich den Bapft Clemens, der gu Avianon Sof hielt gegen den Bapit zu Rom, abjegen follte. Co fam es, bag ber Ronig von Frankreich es übernahm, ben Bapit Clemens zu vertreiben. Er hätte das auch gethan, doch da ftarb der Papit, und in dem Augenblicke erwählten die Rardinäle, die zu Avignon waren, einen anderen Bapft Namens Betrus de Lung, den fie Benedictus nannten. Das geschah wider des Königs von Frankreich Willen, weil der Bapit aus Katalonien gebürtig war. Da ichloß der König von Frankreich einen Vertrag mit ber Stadt Avignon, daß bie Burger ihm belfen follten und belagerte mit Silfe ber Stadt bas Schloß Avignon und man fügte dem Papfte Benediftus jo viel Schaden au, daß er bei Nacht davon mußte. Er fam auf der Rhone, die zwischen Avignon und Villeneuves les Avignon fließt, gen Marfeille an das Meer. Sier blieb der Papft, weil alle die

<sup>1)</sup> G: Centgelen,

umliegenden Länder zu ihm hielten, bis zu dem großen Konzile, das nachher zu Konstanz<sup>1</sup>) gehalten wurde, wie Du wohl unten hören wirst. Aber was du oben vom römischen Könige Wenzel gelesen hast, daß er den Papst zu Rom absehen sollte, das that er nicht, wodurch sich in aller Christenheit viel Streit, Krieg, Brand, Känderei und Keherei erhob, wie Du wohl hernach in dem Buche sinden wirst.<sup>2</sup>)

5. Wie Eberhard Windecke wiederum den Rhein hinab zog ohne Wiffen seines Baters und nach Köln kam ze.

In berselben Zeit zog ich Eberhard Windecke von Mainz ben Rhein hinab über Köln, Nachen, Mastricht, Nivelles,3) Bergen im Hennegau, Balenciennes, Câteau Cambrésis, St. Quentin, Noyon, Compiègne, Senlis, Louvres nach Paris. Da war ich brei Jahre und zog wieder von Paris über Rheims,4) Arlon, Luxemburg gen Mainz. Damals wohnten meine Estern, benen Gott genade, im Spergel5) zu Mainz. Bei denen blieb ich ein Jahr. Das war im Jahre 1400. Da starb mein Vater am Montage vor Pfingsten und mein Bruder Hermann wurde acht Tage nach Psingsten am Montage geboren.

Damals wurde Herzog Ruprecht von Heidelberg zu Frankfurt von den Kurfürsten gegen den König Wenzel, der da römischer König und von Böhmen war, zum römischen Könige erwählt um zwölf Urtikel willen, die zu Rense auf dem Stuhle gelesen wurden und die Du auch hernach in dem Buche finden wirst.

Im Jahre 1400 zog Herzog?) Stephan von Baiern, Herr zu Ingolftadt, nach Frankreich zu seiner Tochter, ber Königin

<sup>1)</sup> Kap. 43 fin. — 2) Terartige a II gemeine hinweise auf eine unten folgende Weiterstüßrung sinden sich bei W. am Schlusse fast ieden Kapitels. Sie sind in der Nederschung weggelassen, von nicht besondere Gründe sür Beibehaltung vorlagen. — 3) handschrift in theilsweise anderer Reihensolge: nisel borgen castel camere valentin nogun compines sant quintin solis (senles) lusors (luseres). Es Droysen, p. 156. — 4; C. rense luczendurg gein arlische (G. arlen) y bische (?). Das letzte Wort deutet Troysen, p. 156, 4. als Bitsch, is dies richtig, so muß man in arlische (arlen) wohl nicht Arlon erbliden, sondern etwa Saarlouis. — 5) Spergel (C.); yme spergk (G.). — 6) R. 24, dort werden acht (in anderen Cuesten nur sieden) Artisct erwähnt. — 7) Bergl. Troysen, p. 157, 14.

von Frankreich, und ich war mit ihm. Da waren wir wohl drei Wochen lang zu Paris und da erwies man dem Herzoge aroke Ehre und auch Unehre. Das that der von Orleans des= halb, weil die bairischen Herren mit den Kurfürsten den Bergog Ruprecht von Heidelberg jum römischen König gemacht hatten wider den König Bengel. Denn König Bengel und der von Orleans standen einander sehr nahe. Doch wurden die beiden Fürsten, Herzog Stephan und der von Orleans, zu Paris ausgeföhnt. Darnach blieb ber Bergog Stephan vier Wochen zu Paris und speifte mit dem von Orleans. Da schenkte ihm dieser ein aang golbenes Gefäß und einen golbenen Mifchfrug im Werthe wohl von taufend Kronen. — Darauf zog der Herzog wieder von Baris gen Brabant zu die Strafe, die Du oben1) ge= lefen haft, und tam gen Bruffel. Da lebte die alte Fürstin Unna von Brabant noch. Diefe empfing den Bergog aufrichtig und nahm ihn freundlich auf. Nachts tanzten fie mit einander: da rechnete man aus, daß mit ihnen 145 Jahre herumtanzten. Die Fürstin war Wenzels von Böhmen, des Bruders Kaiser Karls, Beib gewesen. Hierauf zogen wir von Bruffel über Löwen und St. Trond2) nach Lüttich. Da war Bischof Johann von Baiern, welcher ihn gar wohl aufnahm, denn er war sein Better. Dann zogen wir nach Nachen. Bon bannen konnte ber Herzog por dem Herzoge Reinald3) von Geldern nicht wohl kommen, denn er war den bairischen Herren feind geworden, weil der Herzog Ruprecht wider Wenzel zum römischen König erwählt worden war. Doch wurde abgemacht, daß Herzog Reinald dem Bergoge Stephan von Baiern ficheres Geleit gab. Da zog er über Jülich und Berg nach Köln, bas war vor Martini. Ebenso fam der oben genannte König Ruprecht nach Köln und ließ sich am Martinstage zum römischen Könige frönen, denn nach Nachen durfte er nicht vor dem genannten

<sup>1)</sup> Zu Anfang biefes Kapitels. — 2) C.: Loffeln strenern (fehlt G.) sant truden (G. taern). — 3) Sier und K. 158 Reinhard, 93 Wilhelm genannt, er hief Wilhelm Reinald.

Herzoge von Gelbern und vor der Stadt Aachen, denn diese hielt es mit dem Könige Benzel, und es dauerte danach wohl sieben Jahre, ehe sich der König mit ihnen vereinigte, daß sie ihn für einen römischen König hielten.

6. Wie Cherhard Windecke abermals nach Mainz kam, nach Mürnberg zog und da ben Herzog Stephan fand.

Im Jahre 1402 zog ich Eberhard Windede wieder von Maing über Worms, Beidelberg, Beilbronn, Weinsberg, Beins= heim, Dinkelsbühl, Nürnberg, Gichstedt nach Ingolftadt. Da fand ich den Bergog Stephan, der mir Geld schuldete. 3ch forderte es ihm ab, er aber gab mir nichts. Go schiffte ich mich auf der Donau ein und fuhr gen Kelheim und Regensburg. Da ward mir bei bem Beigbacker zu Regensburg an ber Brücke gestohlen, was ich hatte. Dann fuhr ich weiter über Straubing, Bilshofen, Paffau, Ling, Steinheim, Krems, Reuburg nach Wien. Da kam ich zu einem Kaufmanne von Nürnberg, einem Biedermanne, der hieß Laurenz Gralant, wohnhaft zu Rürnberg im Linger 1). In Wien blieb ich bis jum Jahre 1406, bann jog ich gen Ungarn über Preßburg, Altenburg, Raab, Gran, Waigen nach Ofen. hier kam mir Nachricht von Mainz von meiner Mutter in Betreff meiner Schwester, daß ich hin kommen folle. Dies that ich, verschaffte meiner Schwefter einen Mann Namens Klaus Bockenheimer, aus Worms gebürtig, that ihr bas Beste und verdiente wenig Dank babei. Go zog ich wieder gen Ungarn nach Ofen und von da über Hatvan2), Gponghos, Mistolcz, Siro [?], Kaschau, Iglo3) und Leutschau nach Dfen. Da blieb ich bis jum Jahre 1408. hierauf reifte ich wieder über Stuhl= weißenburg in Ungarn, Totis, Besgprin, Barasbin, Bettau, Marburg, Hohenmauth, Buffeldorf in Friaul und Gemona nach Benedig und führte bei mir wohl fünfundawangig Dukaten, die

<sup>1)</sup> G: burger. — 2) Zu ben nächsten brei Reisen vergleiche Dronfen, p. 159, 1, 2, 3. — 3) Holder. Reuendorf auf die gowitz. G. geswize in den czipps, worunter man Gössnitz verstehen könnte, wenn dadurch nicht eine Umstellung (Gössnitz lglo) nothwendig würde.

Laurenz Gralant und Ulrich Forchtel von Nürnberg gehörten, und von dem meinigen 338 ungarische Gulden, die ich in den Nürnbergischen Hof einzahlte. Herauf reiste ich zurück über Serravalle, Innöbruck, Schwangau, Augsdurg, Wertingen, Weißenburg bei Nürnberg nach Nürnberg, wo ich dis in die Fastenmesse blieb. Dann suhr ich auf der Donau wieder hinsweg nach Ungarn. Hier blied ich, Eberhard Windecke, dis zum Jahre 1410. Dann ritt ich durch Destreich über Burkersdorf, Enzerndorf, St. Pölten, Mölf, Amstetten, Strengberg, Enns, Ebelsberg, Esserdingen, Burbach, Passau, Visshosen, Pleinting, Dsterhosen, Stranbing, Negensburg nach Nürnberg, sdann mit achtzig Deutschen über Köln, Weißendurg, Kelheim, Lausschut, Burghausen, Laussen, Sallein, Frohnleit, Grah, Bruck, Bettau und Künsfürchen nach Ofen.

Bu berfelben Zeit im Sahre 1412 ftarb König Ruprecht von Beidelberg. Da versammelten sich die Kurfürsten in demselben Jahre um St. Bartholomänstag [24. August] und wählten einen andern König. Der Bischof von Mainz, Johann von Raffan, und Bischof Dietrich von Köln') mählten den Markgrafen Sobst von Mähren mit dem Barte. Dagegen wählten der Bischof von Trier, Bergog Ludwig von Beidelberg, der Cohn des Ronigs Ruprecht, Bergog Albrecht von Sachsen, den König Sigmund ju Ungarn und Markgrafen von Brandenburg, welcher König wurde. In ber Zeit fandte König Sigmund zum Markgrafen Robst von Mähren und ließ ihn fragen, ob er nach Frankfurt giehen wolle, um das römische Reich zu übernehmen. Der ließ ihm entgegnen, daß er römischer König werden und nach Frankfurt geben wolle. Darauf ließ Sigmund ihm entbieten, er werbe gegen Mähren ziehen und bereitete sich auch bazu mit Truppen und Geld. Inzwischen wollte Gott, daß Markgraf Jobst starb. Der war ein großer Lügner genannt worden, weil er den Kaufleuten von Nachen, Köln, Maing, Rürnberg, Regensburg, Augs-

<sup>1)</sup> Dier und vielfach unten Friedrich genannt.

burg, Ulm und andern Städten mehr sein fürstlich Geleit in die Stadt Brünn gegeben und ihnen doch ihre Güter sämmtlich gesnommen und gesagt hatte, man hätte es auch auf dem Felde genommen, es sei eben so gut, daß sie<sup>1</sup>) es genommen hätten. Doch ward nach des Markgrasen Tode ein Theil der Güter wieder erstattet.

7. Wie König Sigmund gegen Mähren ziehen wollte und wie ihm Botschaft kam, daß ihn die Kurfürsten einhellig zum König gemacht hätten.

Alls König Sigmund von Unggru, wie Du oben gelefen haft, sich gerüftet hatte gegen Mähren zu ziehen, kam ihm Botschaft, daß Bischof Johann von Mainz und Bischof Dietrich von Köln, da der Markgraf todt war, ihm auch die Kurstimme jum römischen Reiche gaben. Alfo jog ber Rönig gen Dfen und ließ eine große Versammlung dahin berufen. Da waren in der Versammlung König Sigmund felbst, König Ladislans von Polen oder Krakan, König Borol 2) von Bosnien, die Bergoge Albrecht und Ernft von Deftreich, zwei Fürften von Baiern, dazu 19 geborene Berzöge, 24 Grafen, 50 Landherren, 1400 Ritter und Knechte und viel gute und edele Leute. Auch waren daselbst 248 Berolde und Trabanten3). Als darauf die Berfammlung auseinander gegangen war, jog König Sigmund von Ungarn durch Windischland nach Laibach4) zu. Hier wollte man das Bolf nicht durchlaffen, weil er 40 000 streitbare Krieger hatte. Da brachen fie die Vorstadt ab und zogen zwischen der nächsten Stadt und dem Musse Laibach hin und weiter über den Karft nach Friaul. Daselbst hatte Pipo Span im Auftrage bes Königs lange im Felde gestanden und wohl zweiunddreifig Städte und Schlöffer eingenommen. Diefer Bipo war eines Schuhmachers Sohn aus Florenz, und der König hatte ihn zu

<sup>1)</sup> Jobst und die Seinigen. — 2) C G: Marolt. Er hieß Twartto Schura. Bergl. Afchbach I, 325. — 3) Holchr. Persevanten — poursuivants. H: 298 — 4) November 1412, Afchbach I, 345. Ueber den Feldzug vergl. K. 17.

einem Herrn gemacht: bennoch ließ er sich bamals von ben Benetianern bestechen durch zwei silberne vergoldete Flaschen [anscheinenb] mit Malvasier, doch waren Dukaten [barin], so daß König Sigmund die Treviser Mark damals nicht gewann. König Sigmund zog vorwärts an die Etsch zu Herzog Friedrich: wie es ihm danach erging, das sindet man wohl unten 1) erzählt.

8. Wie Markgraf Jobst verstarb, während König Sigmund eine Bersammlung in Mähren abhielt2).

In derfelben Zeit zog ich, Eberhard Windecke von König Sigmund gen Pregburg in Ungarn und war baselbst am h. Kreuztage 14103). Da nahmen mich die Prefburger wieder Gottes Ehre und Recht und Klugheit gefangen. Und fie wären gerne hart mit mir verfahren, wenn fie eine Schulb an mir gefunden hätten. Darauf ließen fie mich los, und ich zog von dannen durch Steiermark am St. Nifolaus Abend (5. Dezember) über Wienerisch Neustadt,4) Schottwien, Friesach, St. Beit, durch Kärnten über Höllenburg, Villach, durch Friaul über Benedig, Badua, Berona, Vicenza, Mantua, Borgoforte nach Cremona. Sier fand ich ben edeln römischen und ungarischen König Sigmund. Das war um Weihnachten, und ich blieb bei Er. Gnade bis zur Fastenzeit des folgenden Jahres 14115). Da hieß S. Gnade mir meine Aftenftucke nach meinen Bedürfniffen überreichen. Alfo zog ich von ihm aus Cremona den Poflug hinab, und C. Gnade reifte über Biacenza, Aleffandria nach Afti in Viemont: wie es ihm da ging, das findet man unten6).

9. Hier?) wird erzählt, wie Gberhard Windecke durch fehr viele Länder gulett gum Markgrafen von Brandenburg kam.

So zog ich, wie oben erzählt ist, durch das Gebirge von Benedig über Serravalle<sup>8</sup>), Toblach, Innichen, Lienz, Drauburg, Villach, Hohenmauth, Marburg, Pettau nach Ungarn über

<sup>1)</sup> K. 28, 42 — 2) Die Ueberfcrift paßt nicht jum Inhalte des Kapitels, welches in H. fehlt. — 3) Am 14. September 1412, f. Drohsen, p. 163, 1. — 4) S. Drohsen, p. 164, 1. — 5) Bielmehr 1414, denn Sigmund war im Winter 1413 in Italien. — 6) Bergl. K. 43 und 85. — 7) Kap. 9 fehlt H. und C. — 8) Drohsen, p. 164.

Weißenburg gen Totis. Darauf sanbte ich die Aktenstücke, die mir der König gegeben hatte, nach Preßburg, sie halsen mir aber nicht. Daher ritt ich über Gran, Blindenburg, Waizen, Balassa, Karpsen, Altsohl, Reusohl, Rosenberg, St. Georgenberg, Kesmark, Sandec, Limanawa nach Krakau<sup>1</sup>). Hier blieb ich vier Wochen und zog von da über Slawkowo, Brieg, Bressan, Reustadt, Krossen, Franksurt an der Oder nach Berlin in der Mark Brandenburg. Da kam ich zum Markgrasen, und dieser machte mich zum Mühlenmeister zu Berlin. Hier blieb ich von Johanni dis zur künstigen Fastnacht 1412°). Da mochte ich kein Bier mehr trinken, verabschiedete mich und zog an den Rhein nach Mainz. In derselben Zeit war der römische König Sigmund aus der Lombardei an den Rhein gezogen und hatte sich in Aachen frönen lassen, wie man unten³) erzählt sindet.

10. Bon den großen Wunderzeichen, welche zu Dsen in Unserer Frauen Kirche geschehen sind: wie der Thurm einstürzte, während viele Leute in der Kirche waren, und doch keiner eine tödtliche Verletzung davon trug.

Im Jahre 1384 sang am Sonntage Exsurge ein Priester seine erste Messe in Unserer Frauen Kirche zu Osen<sup>4</sup>) als der Kirchthurm niederstürzte, während viele Leute in der Kirche waren. Doch geschah keine tödtliche Berlehung. Im solgenden Jahre 1385 am St. Jakobstage (25. Juli) sing der Ban der Kroaten Johann [Horwath] die Königin Elisabeth, König Ludwigs Gemahlin, und deren Tochter Maria, des jetzigen Königs Sigmund erste Gemahlin. Dem Rikolaus Gara wurde das Haupt abgeschlagen und der Königin blutig in den Wagen geworsen und Blasius Forgacz der Königin blutig in den Wagen geworsen und Blasius Forgacz des dem Felde vor Schloß Gorian de.

<sup>1)</sup> Holiche, zu dem yserin Keller in Kartlowe. — 2) Vielmehr 1415. Cf. Drohfen 165, das Richtige giedt Windseck elebif Kap. 54. — 3) Kap. 44. — 4) Holiche. (außer dem Kartsruher Fragment) noch: in der Pfarre. — 5) Hier und im folgenden Kapitel Fargah Wallas genannt. Bergl. zu K. 250. — 6) C. garan, Kartsruher Fragment: vor gran.

11. Wie König Karl von Neapel am Tage nach Dorotheentage (6. Febr.) in Ofen an seinem Lische von einem Ungarn Namens Blasius Forgacz erschlagen wurde.

In bemselben Jahre am Tage nach St. Dorotheentage ward König Karl von Neapel<sup>1</sup>) in der Feste zu Osen in dem Zimmer, von dem man in die Kapelle sieht, erschlagen. Dies that Blasius Forgacz. Der König wurde im St. Andreasdome bei der Blindenburg begraben. Nach Ungarn hatten ihn einige ungarische Landsherren eingeladen.

12. Wie König Sigmund am Sonntag Palmarum von einigen seiner Herren zum ungarischen Könige gefrönt ward.

Am letten Tage bes Monats März 1387 am Palmsonntage, wurde König Sigmund zum ungarischen Könige gekrönt<sup>2</sup>) von einigen Landherren, die zu seiner Partei gehörten.

13. Wie die ungarischen Herren ihren rechtmäßigen König Sigmund fingen, ihn und alle seine Leute beraubten und alle Fremden, die bei ihm waren, vertrieben.

Im Jahre 13993) fingen die Ungarn König Sigmund, ihren rechtmäßigen Herrn, und beraubten alle seine Leute und die Fremden, die Polen, die Böhmen, die Deutschen: Schwaben, Franken, Rheinländer und trieben sie aus dem Lande, als wären es Thiere. Rur ein Herr, ein Böhme Namens Flascho, 4) hielt sich zu Ofen in einem Hause auf Unserer Frauen Kirchhof, so daß sie ihm mit allen seinen Dienern [für den Abzug] aus dem Lande Sicherheit geben nußten. Allso ward König Sigmund von seinen Landherren gefangen nach der Blindenburg geführt, wo er lange Zeit sestgehalten wurde. Dann sührten sie ihn auf das Schloß Garanwe, 5) wo er achtzehn Wochen gefangen blieb. Da

<sup>1)</sup> G: von buben; H. von balan. — 2) Bergl. Afchbach I, 46. — 3) Nach ben bei Afchbach I, 122, 25 angeführten Rachrichten war es am 28. April 1401. Doch verlegt auch das Chronicon Cillejenie die Nachricht von der Verlobung Sigmunds mit der Tochter des Grafen Cilly, die aus Dantbarteit für bessen Wemühungen um Sigmunds Freiheit ersolgte, in das Jahr 1399. S Aschback I. 132, 45. — 4) H: Balcho. — 5) Dieser Rame des jonst Sitlös genannten Schosses jufchb. I. 124, 30) deutet wohl auf den Besiger Gara, oder es liegt eine Berwechselung von Windede's Teite mit dem Schosses Gorian vor, das Rap. 10 garan genannt ift.

zogen die Markgrasen Johst und Prokop von Mähren mit großer Macht gegen Ungarn und eroberten und bedrängten in dem Mähren benachbarten ungarischen Lande viele Städte und Schlösser, wie Schwarzenstein, Konradstein, Scharfenstein, Sassenstein, Bilstein, Dobenstein, Deutschblinz, Tyrnau, Frauenmarkt, St. Georgen, Bösing, Modern, Losens [?], Preßburg und andere Schlösser mehr.

In derfelben Zeit verhandelte Graf Friedrich von Gilly mit dem Großgrafen Nikolaus Bara, in deffen Gefangenschaft fich der König befand, daß König Sigmund allen Landherren, die an feiner Gefangenschaft ichuld waren, vergeben folle. Go ward der König seiner Gefangenschaft ledig und zog durch Windisch= land am Plattensee vorbei nach Pregburg, wo die ungarischen Landherren zu ihm kamen. Da gab ihnen der König fehr gute Urfunden, daß fie ihrer Mijsethat gang ledig fein sollten, aber er vergaß fie nicht. Denn später brachte er fie alle um bas Leben, nicht mit offener Gewalt, sondern so oft er gegen die Beiden zu streiten hatte, und bei andern Gelegenheiten vertraute er ihnen das Banner und die Spike an, daß sie ihre Schuld bugen und um derfelben willen fterben follten. - Im folgenden Sahre 1) begehrte König Sigmund eine freundschaftliche Zusammenkunft mit Herzog Witold aus Littauen zu Resmark in der Bips zu halten. Das war im Jahre 1396, nach Unserer Frauen Tage Lichtmeffe. Während fie lange Verhandlungen mit einander hatten, brannte indeffen die halbe Stadt nieder. Deshalb wäre Herzog Witold von den Ungarn und der Gemeinde beinahe erschlagen worden, doch verhinderte es Sigmund mit Gottes Silfe und wurde wohl mit ihm einig. Als sie sich dann trennen wollten, schenkte Serzog Witold dem Könige Sigmund, was unten geschildert ift.

14. Dies find die Geschenke, welche Herzog Witold von Polen dem Könige Sigmund machte.

<sup>1)</sup> Chen ift 1399 angegeben, wenige Zeilen weiter neunt Windede das Jahr 1396; in der That fand die Zusammentunft am 6. April 1410 statt (Asch. 1, 246).

Erstlich zwölf Greiffalken, sobann zwölf Handsalken, zwölf Mausehabichte, zwölf Buckelschilde, zwölf Lanzen, zwölf Jagdsspieße, vierundzwanzig Bursspieße; zwölf Hanzen, zwölf Jagdsspieße, vierundzwanzig Bursspieße; zwölf Hunde, die den Falken beistehen; zwölf Paßgänger mit Sätteln und goldbeschlagen; zwölf trabende und zwölf laufende Pferde; zwölf zobelbesette Hüte, von denen zwei mit Perlen genäht waren; zwölf Rüschen Spiken; dwölf Paar große mit Marderpelz besetz Handschuhe; zwölf Paar Schöbelinge, dvon denen ein Paar mit Perlen besetz war; zwölf seiden, littauische Röcke; zwölf seidene Tücker; zwölf Teppiche; zwölfhundert Jobel; zwölfhundert Höcke; dwölf Lagen und vergoldet; zwölf Paar silberbeschlagen und vergoldet; zwölf Paar silberbeschlagene und vergoldete Meiser.

15. Dies find die herrlichen Geschenke, welche die Herzogin, Bergog Witolds Gemahlin, bem König Sigmund machte.

Die Herzogin schenkte dem Könige einen Rock aus Zobel, perlengestickt und mit 12 goldenen Knöpsen besetzt; einen mit Zobel und mit Perlen besetzten Hut; ein Paar große mit Zobel gesütterte und perlengestickte Handschuhe; ein Paar perlenbesetzte Schöbelinge; zwanzig weiße, goldgestickte Handtücker; ein goldsesticktes Tischtuch; ein köstliches goldgesticktes und betrestes Handschuch; zehn lange, weiße Tischtücker; 12 Falkenkäsige; 1200 Zobel. Dies Alles schenkte Witolds Gemahlin dem Könige; dazu ein seidenes Tuch; einen zobelgesütterten und perlengestickten Hut; zwei Paar große, mit Zobel gesütterte Handschuhe; zwei Paar perlenbesetz Schöbelinge; zwei Paar vergoldete Messer und hunsbert Zobel.

16. Dies sind die Geschenke, welche die Herzogin, Berzog Witolds Gemahlin, ber Gemahlin bes Königs Sigmund schenkte.

Witolds Gemahlin schenkte ber Königin Folgendes: drei Baar Schuhe, von benen eins mit Verlen gestickt war, gehn kleine

<sup>1)</sup> Hofcher: XII ruschen sputzelin (C schutzelen, H sprutzel) hudischen (H hudichten). — 2) Wohl eine besondere Art Handschufe. — 3) Wohl Bezeichnung eines Pelzwerles.

goldgestickte Handtücher; zwei paar große mit Zobel gesütterte Handschuhe; hundert Zobel: Alles dieses schenkte sie ihr. —

17. Wie die Benetianer drei junge Herren aus Berona verstrieben hatten, und wie Herr Marsiglio sie vor den König und seine Räthe führte.

Im Jahre 1412 um Oftern kamen drei junge Herren<sup>1)</sup> von Berona, welche die Benetianer vertrieben hatten, und mit ihnen Herr Marsiglio von Padua zum König Sigmund von Ungarn und klagten ihre große Noth und ihr Leid. Da lieh ihnen der König 19 000 Mann zu Roß, und sie zogen unter dem Hauptsmann Nikolaus Marczalh<sup>2</sup>) nach Friaul und lagen da gegen die Benetianer zu Felde. Sie geriethen auch an einander, so daß die Benetianer eine große Niederlage erlitten.<sup>3</sup>) Und der Graf von Ortenburg<sup>4</sup>) zog hinzu: Darauf<sup>5</sup>) ward wieder auf fünf Jahre Friede geschlossen, und wie es da erging, das findet man hernach<sup>5</sup>) wohl.

18. Wie König Sigmund wohl mit zwölftausend Mann in das Laud Böhmen zog und nach allen seinen Räthen und Herrn sandte, die er in dem Lande berusen konnte.

Im Jahre 1403<sup>7</sup>) zog König Sigmund mit 12000 Mann von Ungarn in das Land und Königreich Böhmen. Da er außer Landes ziehen mußte, schickte er zu seinen Landherren und zu den Städten und hieß die geloben und schwören den Herzog Albrecht von Destreich als Berweser und Bormund des Königreich Ungarn anzusehen. Das thaten sie. Daraus zog er nach Böhmen, wie oben steht, und kam nach Prag zum König Wenzel, seinem Bruder, und tras da seine beiden Vettern Johst und Profop

<sup>1)</sup> Brunoro della Scala (und bessen Bruder Antonio?) und Marsissio von Carrara, vergl. Afch. 1, 336, 458. — 2) Ueder den Kamen f. 3, 250. — 3) Bei Motta. Afch. 1, 340, 25. — 4) Sigmunds Bicarius. Afch. 1, 340, 24. Bergl. p. 437. — 5) Am 17. April 1413 ein füufschriger Bassenstillenitschrift und. — 6) Italienische Bergl. vergl. vergl. vergl. vergl. vergl. betihrt W. zunächt wieder Kap. 27. — 7) Es war Herbit 1402. Bergl. überhaupt zu diesem Kap. Aschb. I, 162, 59; 177, 37; 181, 44; der Jug mit 12000 Mann fand nach der Gefangennehmung von Wengel und Protop statt. — 8) Die Ernennung Albrechts zum Reichsverweier sand nach Sigmunds Rückfehr aus Böhmen statt. Urfunde vom 17. September 1402. Alsch. I, 181, 44

von Mähren. Hier hatten sie lange Verhandlungen, berart daß sie uneins wurden, und König Sigmund von Ungarn den König Benzel von Böhmen, seinen Bruder, und den Markgrasen Prokop in der Stadt Prag') gesangen nahm. Beide sührte er aus dem Lande: König Benzel [brachte er] nach Destreich und übergab ihn dem Herzoge Wilhelm von Destreich zu bewachen; Markgraf Prokop führte er nach Ungarn gen Presdurg. Da lag er ein halbes Jahr gesangen, dann ließ ihn der König wieder los unter der Bedingung, daß er niemand berauben, noch jemand Schaden zusügen solle. Über König Benzel ward zwei Jahre in Bien in Obhut gehalten, doch entkam er am St. Markinseaden [11. Rovember 1403] mit List aus Wien.

19. Wie die Ungarn von König Sigmund absiesen, und dem Könige Karl2) von Neapel huldigten und ihn über's Meer nach Zara führten, welche Stadt sie ihm überlieserten.

Während König Sigmund in Dseu war, sielen einige Landsherren wieder von ihm ab und wollten einen andern zum König machen, nämlich den König Karl von Neapel. Den brachten sie übers Meer bis gen Zara und gaben ihm diese Stadt, wodurch später viel Krieg mit den Benetianern entstand. Denn der König [Ladislaus] verkauste die Stadt an die Benetianer sür 66 000 Dukaten³) und zog dann wieder heim, weil sein Bater in Ungarn erschlagen war, was er ebenfalls befürchtete. — Dies hatten die Psaffen in Ungarn zu Wege gebracht: der Erzbischof von Gran und sechs andere Bischöse mit ihm in Ungarn. Als dann König Sigmund am St. Zakobstage [24. Zuli 1403] aus Böhmen wieder nach Ungarn gen Preßburg kam, erschienen einige Landherren und ergaben sich auf Enade. Diese nahm der König auf Gnade au, außer dem Erzbischof von Gran, dem Bischose von Erlau und einem Namens Benedikt de Macra. Dieser hatte

<sup>1)</sup> Protop durch Berrath auf seinem Schlosse Pösing. Ajchb. I, 173. — 2) Diese grobe Berwechselung mit Ladislaus ist wohl nicht auf Rechnung der Abschreiber zu seigen-Bergl. Nap. 29. — 3, Bergl. Aschb. I, 233, 12, sonst 100 000 Zechinen.

Alt-Dfen befett, ba griffen ihn Leute des Königs unter Stibor und Subar an und trieben ihn in die Enge. Go ward er auf bem Felbe gefangen und in Gifen geschmiedet und lag fechs Sahre fo, bis der König Sigmund die Königin Barbara, Die Tochter bes Grafen von Gilly, heirathete. Bei ber Gelegenheit ward er frei gebeten und diente bann bem Könige eifrig und zog mit ihm nach Ratalonien, Frankreich und England. — Den oben erwähnten Erzbischof von Gran griff ber Rönig ebenfalls an und belagerte ihn mit manchen Berluften auf beiden Seiten fechsunddreißig Wochen lang. Auf der Burg befehligten zwei Hauptleute, ein beutscher Ramens Siebenhirter und ein ungarischer Namens Sugmann, 1) die fich ehrlich wehrten. Doch fand eine Berrätherei statt, jo daß der Erzbischof 2) dem Rönige das Bisthum, fein väterliches Erbe und fein Leben auf Gnade und Ungnade in die Sand lieferte. - Biewohl nun der König ein barmherziger Herr war und allen, die wider ihn gehandelt hatten, ihre Miffethat vergab, fo wollte er boch dem Bischofe von Erlau 3) nicht vergeben, bis später der Bischof von Krakan zu der großen Berjammlung kam, wie Du oben4) gelejen haft: damals gestattete ihm der König wieder im Lande zu sein, aber das Bisthum gab er ihm nicht eber wieder, als bis er von dem großen Rongil in Ronftang fam; ba wurde ihm bas Bisthum wieder. Dies hatte wohl zehn Jahre gewährt, und in dieser Zeit hatte er große Urmuth und Entbehrungen, fehr große Demüthigungen und großen Mangel und mancherlei Leiden erduldet, die man ihm damals anthat.

19b. Wie König Sigmund mit 60 000 Gewappneten gegen ben König von Bosnien zog und brei Jahre in dem Lande lag, eine große, mächtige Stadt eroberte und 171 Landherren die Köpfe abschlagen ließ und den König mit sich nach Ofen führte.

<sup>1) &</sup>quot;Die Ungarn nennen ihn Labos". Afchb. I, 221, 20. — 2) Bon Gran, Johann von Kanysa. — 3) Thomas Lubán. — 4) Kapitel 7 ift der Bischof nicht ausbrücklich erwähnt.

Im Jahre 1405¹) zog König Sigmund mit einem großen Heere von 60 000 Mann in das Königreich Bosnien. Da sich der König gegen ihn aufgelehnt hatte, lag er drei volle Jahre Winter und Sommer im Felde, unterwarf das Land, fing den König von Bosnien und führte ihn nach Ofen und ließ 171 Landherren zu Dobon²) die Köpfe abschlagen und vom Schlosse über einen großen Felsen hinad ins Wasser wersen. So unterwarf er das Neich und brachte es dahin, daß der Korvh⁴) und der Sendel, die größten Landherren und Fürsten in diesem Neiche, zu ihm nach Osen eilten und sich auf Gnade ergaben: da nahm er sie gar gnädig auf.

20. Wie König Sigmund nach Serbien und Raizen<sup>5</sup>) zog und Frieden mit dem Herzoge Tischbot<sup>6</sup>) im ganzen Lande schloß.

Als Sigmund im Jahre 1408, dem letten Jahré des Krieges, von Bosnien abgezogen war, wandte er sich gegen Serdien und Raizen und verhandelte mit Tischbot und tras Abmachungen mit ihm. Diese hielt derselbe wie ein Biedermann, denn er war Fürst und Herzog von Serdien und Raizen und ein stattlicher, schöner Mann, wahrhaft, gerecht und auch friedliedend, wogegen der Korvy und der Sendel wortbrüchig und lügenhaft waren. — So zog König Sigmund wieder heim gen Ungarn und nahm auf dieser Reise Bardara, die Tochter des Grasen Friedrich?) von Silly zum Weibe und machte sie zur Königin. Diese heirathete er deshalb, weil der Gras von Silly seine [ältere] Tochter dem Großgrasen von Ungarn s) gegeben hatte, um den König aus der Gesangenschaft zu erlösen, als der Großgras den König im Austrage der ungarischen Landherren in seinem Gewahrsam hielt, wie man in diesem Buche oben ) und weiter unten erzählt sindet:

<sup>1)</sup> Richtig 1406. Afchb. I, 231, 5. — 2) Hohrt. Thobra. — 3) Den Bosnafluß. — 4) Der Wolwobe Hervoja, Herzog von Spalatro und Sandal Pranicich. — 5) D. i. Rascien. — 6) Keine Berstimmelung, wie Aichb. I, 234, 13 meinte, sondern Verwechslung des Titels Despot (Herr, Gebieter) mit dem Ramen des Stephan Lazarewitich. — 7) Bielmehr Hermann. Afch. I, 262. — 8) Nitolaus Gara. — 9) Kap. 13. Bon der Gesangenschaft des Kaisers folgt unten nichts.

Aus biesem Grunde heirathete Sigmund die Tochter. So ward Treue mit Treue vergolten, und er machte sie zur gekrönten und gesalbten ungarischen und römischen Königin. — Hierauf blieb der König dis zum Jahre 1410 in Ungarn. In dieser Zeit hatten der König von Polen und die Herren von Preußen viel Streit und Spannungen mit einander. Diese Streitpunkte stellten sie dem Könige Sigmund von Ungarn anheim, der zwischen ihnen ein ganzes Jahr verhandelte und es zu einem guten Ende brachte, so daß sie ausgesöhnt waren. Dies geschah in der Stadt Ofen.

21. Wie die Preußen = Herren dem Könige von Ungarn 40 000 Gulden sandten, damit er ihnen Hilfe gewährte, weil der König von Polen sie mit Krieg überzogen hatte.

So ftanden dieje Ungelegenheiten. In demfelben oben= genannten Jahre erhob fich abermals ein großes Zerwürfniß, und bie Schuld lag an bem Könige von Polen. Da fandten die Preugen-Herren dem Könige Sigmund von Ungarn 40 000 Gulben mit der großen Lilie, die Ludwig und Ruprecht geprägt hatten, und ich, Eberhard Windecke, half fie gablen 1) hierfür begehrten fie Silfe vom Ronige und diefer entbot ihnen, fie follten fich nicht in einen Streit einlaffen, es fei benn, er felbit fei bei ihnen oder habe ihnen Sülfstruppen gefandt. Dies thaten fie nicht, begannen die Feindseligkeiten mit großer Soffart und fandten dem Könige von Krakan und dem Berzoge Witold ein blutiges Schwert. Aber im Kriege erging es ihnen jämmerlich, benn ber König eroberte mit seinen Seiden und Tartaren bas Land Preußen fast gang, da sich ihm Danzig, Thorn, Elbing, Rönigsberg, Strasburg und viele andere Schlöffer ergaben. Rur bas [Ordens]haus und die Burg Marienburg behielt der Landherr und Ritter von Plauen. Doch ward ein Vertrag geschloffen, daß den Preußen-Herren ihr Land wieder ward, und fie behielten dasielbe, nachdem fie bem Könige von Polen eine Summe Gelbes

<sup>1, &</sup>quot;Grite Erwähnung eines bienftlichen Berhaltniffes", Droufen, p. 160.

gezahlt hatten. Auch wurde zwischen ihnen auf dieselben Bebingungen hin Friede geschlossen und so entschieden. Und abermals ward es dem König Sigmund anheim gestellt, wie der Schiedespruch beweist, den man unten<sup>1</sup>) finden wird.

22. Wie der Herzog Albrecht von Sachsen und der Burggraf Friedrich von Rürnberg, die einander lange seind gewesen waren, zu König Sigmund kamen und dieser die Tochter des Herzogs dem Sohne des Burggrafen zur Gemahlin gab.

In bemselben Jahre 1410 kamen zum Könige nach Ungarn auf die Blindenburg Herzog Albrecht von Sachsen und Burgsgraf Friedrich von Nürnberg, welche Fürsten einander lange seind gewesen waren. König Sigmund aber machte sie zu Freunden, vermählte des Herzogs?) Tochter mit dem Sohne des Burggrasen und gab ihnen 50 000 Gulben von seinem Gelde zur Hochzeit und verschried?) darauf [dem Burggrasen] die Mark Brandenburg, insbesondere Saarmund, Trenenbriezen, Beelitz und was dazu gehört. Temnach solle er 100 000 Gulben dem Burggrasen Friedrich von Nürnberg sür die Mark Brandenburg zahlen. 4) Auch machte er ihn zum Landesverweser, was er auch blieb, wie unten erzählt ist.

22b. Wie König Sigmund dem jungen Herzoge Albrecht seine Tochter gab.

In bemselben Jahre 1411 vor St. Michelstage [28. Sept.] waren König Sigmund, Burggraf Friedrich von Nürnberg, Herzog Ernst von Desterreich, der junge Herzog Albrecht von Desterreich, der etwa vierzehn Jahre alt war, der Graf von Medeburg [?] Ruprecht von Walse, Hans von Meisau, Hartnit von Bottendorf, Christossel von Liechtenstein [beisammen]. Da ward dem Herzog Albrecht die Tochter des Königs Sigmund verlobt, und Herr

<sup>1)</sup> Siehe Kap 34, 2. — 2) Bielmehr feines Bruders, des Kurfürsten Audolf von Sachsen Tochter Barbara, die Nichte Albrechts. Asch. 1, 399, 14. — 3) Hofch.: dewiset dar uff. — 4) Nämlich, wenn er sie wieder einlösen wolle. Dies scheint der Sinn der Stelle zu sein. Hofchr.: So solt er (G so sait er) vor durggroffe.. uf der mark geben.

Ruprecht<sup>1</sup>) von Walse wurde dem Herzoge von dem Könige zum Bormund eingesett, was den Herzog Ernst sehr verbroß.

23. Wie die rheinischen Gerren von Nassau Boten zum Könige von Ungarn sandten, die ihn zu Pregburg fanden.

Diese Angelegenheit zog sich hin bis zum Jahre 1412. In diesem Jahre<sup>2</sup>) kamen Räthe rheinischer Fürsten nach Ungarn, namentlich für den Bischof Johann [von Mainz] und für die Grasen Philipp und Abolf von Rassau die Herren Konrad von Bickendach und Kuno von Scharffenstein, Bistum im Rheingau; für den Erzbischof von Köln Herr Johann Bensheim; der Gras Commerich von Leiningen; der Nath des Markgrasen von Baden; der Hospinscher und der Erzbischof von Prag. Diese waren etwa acht Tage lang in Preßburg.

24. Wie die sieben Aurfürsten den König Wenzel von Böhmen absetzen und an seiner Stelle den Herzog Ruprecht von Heidelsberg zum Könige machten.

Willst Du wissen und merken, zu welcher Zeit König Wenzel von Böhmen des römischen Reiches entsetzt ward, und weshalb das im Jahre 13983) geschah, und weshalb Herzog Ruprecht von Heidelberg von Baiern an seiner Stelle erwählt wurde, — es sind die unten geschriebenen Artikel, welche die Kurfürsten gegen den König Wenzel hatten.

Zum ersten,4) daß er die Stadt Genua dem römischen Reiche entsremdet und dem Könige von Frankreich gegeben hat. Der zweite Artikel war, daß er den Herrn von Mailand ohne Rath und Mitwissen der Kurfürsten um Geldes willen zum Herzoge von Mailand gemacht hatte. Der dritte Artikel war, daß er die Lehen, die rechtmäßig an das Reich gefallen waren, von dem=

<sup>1)</sup> Er heißt sonst Reinprecht, und wurde Oberhofmeister bei Albrechts Mündigfeitserklärung am 23. April 1411, dessen Berlobung erfolgte am 7. Oftober besselben Jahres. Afch. I, 320, 321. — 2) Richtig 1411. Afch. I, 321, 17. — 3) Richnest am 20, Aug. 1400. Afch. I, 151. — 4) cf. Asch. I, 152, 45; Orohsen, p. 219, Artitel 1 und 8 stehen in der gewöhnlichen Recension der Absehungs-Urfunde nicht. Oben Kap. 5 werden zwölf Artitel erwähnt.

felben weggegeben und entführt hätte in fremde Sande ohne Rath und Geheiß der Aurfürsten und zum Eigenthume gemacht ohne Aufforderung an das Reich, was er ohne die Kurfürsten nicht zu thun hat. Der vierte Artikel ift, daß er Weltliche und Geift= liche, Erwählte und andere fromme Leute ohne Schuld und Recht martern ließ. Der fünfte Artikel ift, daß er im romischen Reiche Raub, Mord, Brand und viele andere Uebelthaten geduldet bat. was er wohl hätte hindern können, aber nicht that. Der fechste Urtitel ift, daß er Membrane oder ungeschriebene Briefe unter bem Siegel ber Majeftat bes romischen Reiches ausgeben ließ. Der fiebente Artikel ist, daß er durchweg hinsichtlich des Friedens bes heiligen Reiches und ber Einigung ber heiligen Rirche fäumig gewesen ift, obwohl er zu den Heiligen geschworen hatte, dafür zu wirken. Der achte Artifel ift, daß er fich mit dem Könige von Polen, der mit Silfe der Seiden und Tartaren wider die Preußen = Herren war, geeinigt hatte. Der neunte Artikel ift, daß er mit seinen Briefen viel Leute vor das römische Reich und Bericht geladen hat, nicht um Rechtes willen, sondern um Geld von ihnen zu erlangen.

27. Wie König Sigmund mit gar viel Bolks vor einer Stadt Namens Motta lag, die den Benetianern gehörte, und erobert wurde, und wie 180 Mannen die rechte Hand abgehauen wurde, was der Anführer der Lente thun mußte.

Im Jahre 1412 zog König Sigmund von Ungarn nach Friaul und Pipo Span war, wie oben erzählt ift,1) auf Befehl bes Königs eher dort und hatte daselbst mit Hilse des Grasen von Ortenburg viele Schlösser eingenommen. Folgende sind die Ramen der Schlösser:2) Sibitat Clemon (Gemona); Buselborf; Schönseldt (Tolmezzo); St. Lite (Vito); Branberg (Prampergo); Perß (Pers); Moßniß (Moggio) eine Abtei; die Klause im Flinze (Sclusa); Delmin; Bremenberg (Premariaco); Ragaß (Rosazzo); die Abtei Widen (Udine), wo der Patriarch entrann und Pipo

<sup>1)</sup> Rap. 17. - 2) Bergl, bas lat, Bergeichnig bei Michb, I, 443, 19.

das Reichsvanier auf dem Telde zu Widen aufpflanzte: darauf zog er weiter und eroberte: St. Daniel (ebenso): Schaffenberg (Safumbergo); Diezesen (Tricesimo); Portagrafel (Portogruaro); Zetzil (Sacile); Zellenberg Fugmin (?); Zwentron (?); Berfall (?); Oberfibald (?); Sibitat Belters (civitas Feltry); Thomada (?); St. Martin (ebenjo); Cordian (Cordignano); St. Florian; Thajamata (Casamalta); Sorbana (Gordona); Walwone1) (?); Sambrot (Sambolth); das neue Haus (Castelnuovo); die Mott (Motta); die Leiter (Scala); Bontebolet (Portobufoletto); Dbbrit (Oderzo); Montuplet (Monfalchone). Man führte wohl zwei Sahre2) lang Krieg, und blos aus dem Grunde, weil die Benetianer dem Konige Sigmund feinen verbrieften Zins nicht gegeben hatten und nicht geben wollten, wie fie fich dem Könige Ludwig, Sigmunds Schwiegervater, perpflichtet hatten. In diesem Kriege ward ein Schloß Ramens Motta erobert, vor welchem die Benetianer eine schwere Rieder= lage erlitten. Der König ließ hundert und achtzig Mannen von ihrem Kriegsvolke jeglichem die rechte Sand abhauen. Der Sauptmann diefer Leute mußte das felbst thun und Sdie abgehauenen Sände] bei geschworenem Eide nach Benedig tragen. Da warfen ihn die Benetianer ins Meer. — Damals kam der Epprianer3) zum Könige und ergab sich ihm mit allen seinen Schlöffern auf Gnade unter dem Beriprechen nimmer wider ihn au handeln, und ftellte zwei von feinen Gohnen bem Konige als Geißeln, welche der König nach Ungarn fandte. Als aber ber König hinweg gezogen war, wurde der Cyprianer verrätherisch und überließ die Kinder zwölf Sahre lang ber Gefangenschaft, bis fie der König Sigmund felbst frei ließ und ihnen Pferde, Behrung und Kleider gab und fie reiten ließ, wohin fie wollten.

<sup>1)</sup> C.: Wolwunde H. wolmunde, heute Valvassone? — 2, Bom II November 1411 bis jum 17. April 1413. Afchb. 1, 337, 349. — 3) G. Aprianer. Ajchb. I, 353, 71 meint, daß vielleicht hiermit der Herzog von Spalatro Hervoja gemeint sei. Da aber von einer zweiten Unterwersung besselben nichts bekannt ist und Windede ihn sons Korvy nennt (f. Kap. 19b.), so ist dies wenig wahrscheinlich.

— Zu berselben Zeit wurde zwischen bem Könige und den Benetianern Friede auf fünf Jahre geschlossen, wosür die Benetianer bem Könige 200 000 Dukaten zahlten.

28. Wie König Sigmund von dem Bischose von Salzburg nach Salzburg bernsen wurde und wie er den Krieg zwischen dem von Desterreich und dem von Salzburg beilegte.

Als König Sigmund von Ungarn im Jahre 1412') durch Friaul zum Herzoge Friedrich von Defterreich zog, wurde eine Verfammlung in Salzburg veranstaltet und König Sigmund vom Vischof von Salzburg dorthin berusen. Im Sommer am Johannistag erschienen da die Herzöge Heinrich, Friedrich und Ernst von Desterreich und die Herzöge Wilhelm und Ludwig') von Vaiern. Da wurde auf zwei Jahre Friede geschlossen und eine Einigung gestrossen zwischen von Desterreich und dem Vischose von Salzburg.

29. Wie König Karl von Neapel die Stadt Rom mit Hinter-Lift gewann, da eine Partei in Rom ihm dazu Hilfe leistete, und wie er sein Pferd in St. Peters Münster stellte.

Im Jahre 1410 gewann König Karl<sup>3</sup>) von Reapel die Stadt Rom mit Gewalt und List, da ihn einige Römer durch die Maner nach Rom hineinließen, und Bapst Johann mußte sliehen. Der König aber trieb viel Unsug in Rom und stellte seine Bserde in St. Beters Münster. So standen die Dinge etwa ein Jahr lang, und endlich wurde doch eine Einigung getrossen, so daß der König wieder heim zog. Daher hielt Papst Johann, der vorher Balthasar de Cassa hieß, wieder seinen Einzug in Rom. Dieser Papst wurde hernach auf dem Konzile zu Konstanz abgesetzt, wie man unten inten sinden wird. — Darauf starb König Karl eines jähen Todes, denn er saulte vom Unterleibe an dis an das Herz: das hatte ihm eines Biedermannes Tochter von Neapel ansgeschan, der er wider ihren Willen Gewalt gethan hatte.

<sup>1)</sup> Es war Sommer 1413. Afch. I, 357, 8, 9; 358, 10. — 2) Es war nicht Ludwig, der sich damals in Frankreich aufhielt, sondern dessen Bater Stephan. Asch. I, 358, 10. — 3) Dieselbe Berwechslung wie Kap. 19. Gemeint ift die zweite Eroberung Roms durch Ladislaus im Jahre 1413. cf. Afch. I, 373. — 4) Kap. 54; 67.

7

30. Wie die Preußen-Herren zu König Sigmund kamen und ihm klagten, daß der König von Polen den Frieden nicht ge-halten hätte, den der erstere zwischen ihnen vermittelt hätte.

Du sollst wissen, daß, als König Sigmund einen Frieden zwischen den Preußen-Herren und dem Könige von Polen vermittelt hatte, wie Du unten lesen wirst, derselbe gebrochen wurde. Demnach kamen die Preußen-Herren zu König Sigmund und klagten ihm, daß der König von Polen Frieden geschlossen und gebrochen hätte. Da nahm er ihre geschriedene Klage an. In derselben Zeit stand Herzog Witold gegen die Preußen-Herren im Felde und tödtete ihnen wohl 6000 Neiter gegen die schristlichen Berträge, die darüber vom Könige Sigmund, der hernach römischer König wurde, gemacht worden waren.

31. Wie man den Friedensvertrag zwischen den Polen und den Preußen vor dem Könige Sigmund liest und wie die Preußen-Herren zugegen sind. 1)

Folgende sind die Alageartikel von den Preußen-Herren wider den König von Polen und wider den Herzog Witold. Fürs erste ersolgt die Bezahlung an den König nicht, weil der König die Gesangenen nicht loslassen oder heimsenden wollte nach Ausweisung des Friedensvertrages, womit der König und seine Heskeriung des Friedensvertrages, womit der König und seine König und der Herzog Witold den Preußen die Besitzurkunde über das Land Samaiten nicht geben, wie das ausgemacht und in den Sühneverträgen ausgesprochen ist. Weiter hat Herzog Witold von den Gesangenen aus Preußenland und haben die Tartaren?) von denen, die sie gesangen haben, nicht viele los gelassen, wie nach dem Inhalte der Sühnebriese billig hätte gesschehen sollen. Ferner hat der König, nachdem also Sühne und Friede geschlossen war, doch im Frieden die Gesangenen nicht

<sup>1)</sup> Ueberichrift paft nicht jum Inhalte bes folg. Attenstüdes, welches sich auf die Berhältniffe bezieht, die nach Sigmunds Schiedsspruch vom 6. Januar 1420 eintraten. Bergleiche 34, 2. — 2) Holichr. dateln.

losgelaffen, sondern in harter Gefangenschaft gehalten und einige burch neue Gelübbe gebunden, andere in ben Lenden gelähmt, von anderen Löfegeld geforbert, noch anderen hat er die Schuld= briefe nicht wiedergeben wollen, die fie wegen des Löfegeldes über fich ausgestellt hatten, und hat auch die Bürgen, welche für das Löfegelb gebürgt hatten, nicht frei laffen wollen, was boch alles in dem Sühnvertrage ausgemacht war. - Wie ferner der Sühneund Friedensvertrag ausweift, foll eine jede Bartei bei ihrer alten Grenze bleiben; dagegen hat fich ber König diesfeits ber alten Grenze wohl breißig Meilen in die Länge und fünf und zwanzig in die Breite augemaßt. Dem entgegen hat auch der Marschall bes Königs ben Orden am Befite bes Fluffes Dreweng1) ge= schädigt, an welchem er neue Bolle errichtet. Desgleichen machte ber Hauptmann von Bromberg neue, ungewöhnliche Fähren über ben Flug Beichsel. Endlich find nach Unweisung des Friedens= vertrages die Rathe des Ordens mit den Rathen des Königs in Morungen auf den Tag nativitatis Mariae zusammen gewesen, um zu versuchen, ob fie die Streitigkeiten, welche nach bem Frieden und gegen benfelben entstanden find, in Bute oder nach Gerechtigkeit beilegen könnten. Wiewohl fie aber lange Zeit darum beisammen waren, so konnten doch die Unfrigen die Räthe von Polen nicht zu annehmbaren Zugeständnissen in Ordensangelegenheiten bringen, obgleich die Unfrigen in einigen Dingen nachgegeben hatten. Die Unfrigen berufen fich baber in allen Ungelegenheiten, welche nicht ausgeglichen werden konnten, auf unfern beiligen Bater, den Papit, der von beiden Theilen gum Obmann in der Schlichtung erwählt worden war, worin freilich die von Volen nicht gefügig sein wollten, sich vielmehr auf ihren Herrn von Bolen beriefen. Da nun ber Orden in den oben angegebenen Artikeln und in andern wichtigen Klagepunkten vom Könige von Bolen und vom Bergoge Witold verfürzt wird, fo ist der Orden wiederum ihm nicht verpflichtet etwas zu leisten

<sup>1)</sup> Sofdr. toybanz. Rechter Rebenfiuß ber Weichfel.

und hat sich beshalb auf das Römische Reich und auf die Kurstürsten berufen. Run haben sie 18 000 Pferbe an der Weichsel zur Landwehr stehen: hierzu bringt uns der König von Polen wider Recht und Sühnevertrag.

32. Wie der König Sigmund denen von Preußen und dem Könige von Polen einen Tag nach Breslau beschied. Indessen starb König Wenzel und der König zog gen Böhmen.

In berselben Zeit kamen sie zum Könige. Da beschied der König Sigmund den König von Polen und die Herrn von Preußen um des oben geschilberten Bruches willen zu einer Bersammlung nach Breslau, damit die Streitigkeiten entschieden würden. Zu derselben Zeit starb König Wenzel von Böhmen im Jahre 1414 nach Christi Geburt.). Da kam König Sigmund nach Breslau und wollte nach Böhmen ziehen um der Hussilten willen, die sich damals erhoben hatten, wie man unten sindet.

33. Wie der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain, sein Lehen zu Brestau vom Könige empfing, und wie der König einundzwanzig Bürgern daselbst die Köpfe abschlagen ließ.

Beim Könige war zu Breslan der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain, der empfing da sein Lehen?) weil er in demselben Jahre Erzbischof geworden war. Auch waren die Herzöge Heinrich und Haus von Baiern und zwei Markgrasen von Meißen zugegen. — Daselbst ließ der König einundzwanzig Bürgern am Montage nach Oculi³) die Köpfe abschlagen, das sah ich Eberhard Windecke, und dei mir hielt Christian Falkenberg. In derselben Stadt ließ der König als römischer Kaiser zum ewigen Frieden und Gedächtnisse zwischen dem Könige von Polen und den Preußenherren den Ausspruch thun, den man unten wohl finden wird.

34. Wie Sigmund ben Schiedsfpruch lefen ließ, ben er in

<sup>1)</sup> Wenzel starb am 16. August 1419 — 2) Ajchb. 111, 43, — 3, Kap. 135 wird Laetare angegeben; es war nach Reminiscere 1420, vgl. Aschb. 111, 47, Droysen 174, 2.

bem Streite zwischen bem Könige von Polen und ben Preußensherren that 1).

Im Ramen der ungetheilten Dreifaltigkeit zeitlich Amen! Wir Sigmund, König der Römer 2c., jum ewigen Gedachtniß thun wir biefe Cache fund fraft biefes Briefes, allen benen gur Erkenntnis, zu benen der König, die Königin und der Herrscher kommen (?). Der furchtlose und ewige Gebieter hat in feiner unaussprechlichen Weisheit und Macht die Macht der kaiserlichen Bürde aufgerichtet zu einem Trofte für den chriftlichen Glauben, jum Beil und Frieden der Diener Chrifti, ju einem Chenbilde der Einigkeit des Fürsten des Himmels, wo alle Dinge auf einem ewigen, fanften und fugen Frieden beruhen. Die bindende und mehrende Macht des irdischen Kaiserreiches schirmt die Christenheit und foll [bas Umt] bes befehlenden allmächtigen Vorstehers und Verwesers üben treu, täglich, ohne Unterlag und fleißig. Sofern die Ungulänglichkeit des kaiferlichen Umtes bei ber menichlichen Schwäche es zuläßt, sforgt es dafür], daß der irdische Schutz nach Kräften ber Betrachtung bes himmlichen Ordens nachfolge, und daß dies gar fraftig geschehe. Die Rurforge und Birkfamkeit ber kaiferlichen Bürde haben Frieden und rechten Glauben nöthig und daß die Streitigkeiten, die Zwietracht und die Kriege durch die Bermittelung aufgehoben werden, und daß [die Leute] ihren Schöpfer mit Innigkeit und mit dem Frohfinn bes Friedens zu preifen lernen. Insbesondere seitbem zwijchen dem allerdurchlauchtigften Fürften und herrn Bladislaus, König von Bolen, unferm liebsten Bruder, und bem burchlauchtigften Fürften und herrn Alexander Witold, Fürften zu Littauen, und Johannes und Semafto, Fürften in Maffovien einerseits, und dem löblichen herrn Michel Rüchenmeister, bochmeister des Ordens vom St. Marien Sospital der deutschen Berren in Jerusalem und bem Orden unwandelbar andrerseits

<sup>1)</sup> Ueberichrift vertehrt, wie oft bei Attenftuden. Dafielbe ift durch ben schwungvollen Ion und die hohe Auffassung bes toniglichen Berufes charafteristisch.

schwere Ursachen zu Streit und Krieg entstanden sind, haben wir erkannt, daß daraus unmüße Werke, Mord und Schaden für das christliche Volk entstanden ist. Um beswillen, daß wir nach Gottes Schickung und dem christlichen Volke zu Dienste das h. römische Reich auf unsere Schulkern genommen haben, haben wir uns mit einander ins Einvernehmen geseht Kränkungen ganz pur verhindern, alle Streitigkeiten beizulegen, Nachstellungen abzuwenden, Zwietracht zu schlichten und sollen ewiglich aller Orten bedacht sein auf den Frieden der Gläubigen und auf fröhliche Ruhe. Die genannten Dinge haben wir mit Verstand und der nöthigen Sorgfalt bedacht und haben darum die göttliche Hilfe angesseht, mit der wir wohl die große, sichtliche Versberbteit der Gläubigen umgehen und unsere Entscheidung beiden Varteien gegenüber aufrecht erhalten könnten.

42. Wie Herzog Friedrich den König Sigmund mit seiner Begleitung gar herrlich empfing und ihn nach Insbruck gesleitete, und wie ein schönes Hoffest veranstaltet wurde.

Als König Sigmund im Jahre 14152) von Friaul nach der Lombardei zog, wie man nachher wohl finden wird, kam er zum Herzog Friedrich von Destreich nach Innsbruck im Innthale. Da veranstaltete Herzog Friedrich dem Könige Sigmund ein Hofeset, wie es Fürsten wohl geziemt. Bei diesem gedachten Feste

<sup>1)</sup> Schluß abgetürzt. Die folgenden Kapitel enthalten die bei Kerler "Deutsche ReichstagsAtten unter König Sigmund" I 399 ff. abgedruckten oder registricten Attenstüde in de utch er Sprache, also die beiden Anlasbriefe des Hochmeisters vom 19. Juli und vom 24. September 1419, die enthrechenden des Polentönigs vom 8. Mai und 29. September und
Sigmundd Schiedsspruch vom 6. Januar 1420. Dersetbe ordnet die Wiederherstellung friedlichen Bertehrs zwischen dem Orden und seinen Feinden an und sein en Wusse von 10000 Mie
Sobt sitt den seit, der sich der Entscheidung nicht unterwirft: diese Euse von 10000 Mie
Abeilen an den Kaiser, den Papit und die sich sügende Partei gezahlt werden; der Orden
hat dem Könige mehrere Orte auszultiefern; binnen zwei Jahren 25 000 Gulden zu zahlen;
bie Brenzen zwischen dem Ordenstande und Massovien werden nach einem zwischen dem
Hochmeister Ludoss König und dem Fürsten Seunscho getrossenen lebereintommen geregelt;
die beiderseitigen Gesangenen sind loszugeben; die alten Bestimmungen betressend Semaiten
bleiden in Kraft; der König hat dem Orden binnen zwei Monaten die Festung Jehnig auszultesen. Die ausgessierten Zeugen sind sehr zahlreich. Bergl. Alsch. 111, 30. — 2) Biele
mehr 1413, vergl. 28, 1.

ward eine Jungfran, eines Bürgers Tochter, ergriffen, an eine beimliche Stätte geführt und entehrt. Hiermit wurde König Siamund beschulbigt, obgleich er es nicht gethan hatte. Die ungarischen Landberren stellten ben König barüber zur Rebe, und Bergog Friedrichs Weib, die Bergogin, und die Rathe traten hart gegen den König auf und meinten ftets, er habe es gethan. Der Bergog Friedrich aber hatte bas Gerede über ben König felbst aufgebracht, obgleich er felbst ber Thäter war. Demnach faate ber König, er habe es durchaus nicht gethan und versicherte bas auf fein königliches Bort, wie es fich denn nachher auch herausftellte. Bufte er, [iprach er] wer ihm die Nachrede augethan hätte, so sollte es an biesem nicht ungerächt bleiben: selbst wenn es sich nimmer gebühren würde, so wolle er doch an solche Schmach und Schande gebenken, die ihm zugefügt feien, trotbem er es nicht verdient batte. Er lieft [barauf] die Jungfrau fragen, wer ihr es gethan zu haben scheine, wiewohl fie beide 1) lange Barte hatten. Da fagte die Jungfrau: Er hatte einen langen Bart, aber nach der Sprache ift es der König nicht ge= wesen. Co merkte man wohl, daß es ber Herzog Friedrich war. Sierauf schenkte der König der Jungfrau vierhundert ungarische Gulden und reifte dann weiter nach Briren an der Etich, wo ihm der Bischof große Ehre und Söflichkeit erwies.

43. Hier wird erzählt, wie die Benetianer<sup>2</sup>) einen Menschen angestiftet hatten, der dem Könige nachritt und ihm in seiner Küche Gist beibringen sollte. Da jagten ihn die Köche hinaus und schlugen ihn, so daß der König es bemerkte.

Eines Morgens fanden die Köche des Königs einen Mann in der Rüche, der war ein Baier und sollte den König vergisten. Die Köche fragten ihn, was er da thäte. Da verantwortete er sich, so gut er konnte, sie trieben ihn aber mit Schlägen ans der Küche. Das sah der König und sagte, sie sollten die Leute

<sup>1)</sup> Friedrich und Sigmund. 2) Bergl. Revue historique XX, 108; Ajdb. I, 359, 19

höflich hinaus weisen und nicht schlagen. Das hörte ber gute Mann, welcher das Gift bei fich hatte, und er ging auf die Brücke bes Waffers und warf bas Gift, wodurch ber König vergiftet worden wäre, und einen eifernen Sandichuh und eifernen Löffel, womit er es an Sattel, Zaum und Steigbigel hatte ftreichen follen, in das Baffer. Dies fah ein Bürger von Briren und ließ ben Mann ergreifen und fragen, was er in das Baffer geworfen habe. Da bekannte er, wie es fich verhielt. [Der Bürger] brachte es bem Könige zur Anzeige. Diefer ließ ben Ergriffenen fragen, wer ihn das geheißen hatte? Er entgegnete: Die Benetianer hätten ihm dreihundert Dukaten gegeben und follten ihm noch zweihundert Gulben geben. Darauf ließ der König benfelben Mann in ficheres Gewahrfam legen zu einem Beweife wider die Benetianer und jog dann über Chur und am Comer= fee vorüber burch die Lombardei in die Stadt Lodi. Feld zwischen Lodi und Mailand tam der Berr von Mailand, und sie verhandelten da mit einander und konnten doch nicht einig werden, denn ber herr von Mailand wollte zim herzog gemacht sein, was der König Sigmund nicht thun wollte, fo daß fie fich ohne Entscheidung bon einander trennten. Go gog der König nach Cremona. 1) Da kam Balthafar de Caffa zu ihm, welcher damals, wie man noch lesen wird, Papft war, und fie wurden eins zum Konzil nach Konstanz zu kommen. Denn die heilige Kirche stand damals in großer Verwirrung, da es zu der Beit drei Bapfte gab, den einen Namens Johannes zu Rom, den zweiten Namens Gregorius zu Rimini, den dritten Namens Benedictus zu Verpignan in Katalonien, welcher lettere in Frankreich, Portugal, Navarra, und Katalonien anerkannt war. Da es in der Chriftenheit fo ftand, bemühte fich Konig Sigmund das große Konzil zu Konftanz zusammen zu bringen, um eine Einigung der heiligen Kirche herbeizuführen, was er auch mit Gottes Silfe erreichte, wie man unten erzählt findet.

<sup>1)</sup> hier traf Windede den Ronig. Bergl, Rap. 8.

44. Danach kam König Sigmund nach Afti in Piemont zum Markgrafen von Montserrat, der ihn herrlich empfing und in die Stadt führte.

Weiter zog König Sigmund gen Afti in Piemont und kam zum Markarafen von Montferrat, wurde mit ihm aut einig und blieb wohl vierzehn Tage in Afti. Da fammelten fich die Bauern und Bürger in ber Stadt und wollten den Ronig er-Daher fette fich berfelbe als ein rechter Gerr und Seld zur Wehr und wiewohl der Bauern und Bürger gegen acht= tausend waren und der König nicht mehr denn zweitausend vier= hundert Pferde hatte, jo kam er bennoch mit Ehren von ihnen: boch erstachen sie ihm einen braven Ritter. Sierauf zog ber Rönig gen Deutschland1) durch Cavonen und kam über Freiburg im Uechtlande nach Bern in der Schweig. Die Berner erwiesen ihm große Ehre und Söflichkeit und bezahlten alles, was für ihn und feine Begleitung bestimmt war und was bie Leute des Königs ju Bern kauften, obgleich diese von allen Unsrüftungsgegenftänden völlig entblößt waren. Sierauf jog ber König weiter über Bafel ben Rhein hinab und berief, wie es recht und billig war, die Rurfürsten zu sich. Es erschienen ber Bergog Ludwig von Beidelberg, der Bischof von Trier und ber Burggraf Friedrich von Nürnberg. Die andern aber kamen nicht, benn bem Bischofe von Mainz, Johann von Raffau, bem graufte vor dem Könige. Daber ward der König unwillig und wandte sich gen Rürnberg und wollte wieder nach Ungarn ziehen ohne zum römischen Könige gefront zu sein. Doch redete Burggraf Friedrich ihm zu, so daß der König wieder umkehrte an den Rhein. Unch kamen die Fürsten zu ihm und wurden da wohl einig, wofür der König den Burggrafen gut belohnte, benn er gab ihm die Brandenburger Mark, wie unten?) erzählt

Beidichtidreiber, Ufra, 79. Gberbard Windede,

<sup>1)</sup> C. gon tutschen landen; H. gen tuschen landen; G. durch dewze lant. Die ersteren Lebarten ergeben, daß die Deutung, welche Asch. 1, 384, 43 der letzteren giebt, nicht richtig ist. -2) Rap. 93 p. m.

ift. So zog bann Ronig Sigmund ben Rhein hinab gen Bonn und wollte fich weiter nach Nachen zur Krönung begeben. kam ihm Nachricht, daß der Herzog von Brabant ihm den Weg verlegen wolle. Daber fandte der König jum Bergog von Gelbern und begehrte Silfe von ihm. Diefer kam mit viertaufend Reitern. ebenso kamen die Bürger von Nachen mit ganzer Macht und die Bifchofe von Trier und Roln mit großer Macht und ge= leiteten den König bis Alachen. Daselbit wurden der König und die Königin vom Bischof von Köln gekrönt, und die Kurfürsten waren alle 1) dabei. Nach der Krönung begann darauf am Tage ber h. Katharina [25. November] das h. Konzil2) zu Konftanz. Der König jog baber ben Rhein wieder hinauf nach Maing und weiter über Nürnberg nach Konstanz. Sier fand eine große Berjammlung von allen geiftlichen und weltlichen Fürften und Königen in der Chriftenheit statt. Dies Rongil währte drei und ein halbes Sahr, wie man unten wohl finden wird.

45. Wie der König Sigmund und der Herr von Mailand sich ganz freundlich zu einander stellten, und wie der von Mailand den König mit sich nach Mailand führte und der Markgraf von Montserrat mit in die Sühne eingeschlossen ward.

Du sollst wissen, daß der König Sigmund und der Herr von Mailand ausgesöhnt wurden, nachdem sie uneinig gewesen waren. 3) Hierbei wurde zugleich ausgenacht, daß der Herr von Mailand mit ganzer Macht dem Markgrasen von Montserrat gegen die Genueser beistehen solle. Denn der Markgras war um des Königs Sigmund willen der Feind der Genueser. Das her kriegten die zwei Herren mit den Genuesern und gewannen wohl vierundzwanzig Städte und Schlösser, so daß sie nichts behielten als die Stadt Savona. Hier besand sich einer, der

<sup>1)</sup> Ungenau. Es fehlten der König von Böhmen und der Erzbischof von Mainz. Siehe Afch 1, 410. — 2) Gröffnet am 5. November. Bergl. Kap. 54 und 96. — 3) Diefe faliche Darstellung hat sich vielleicht unter dem Einflusse der Erinnerung an die Berhältnisse bei Sigmunds Anweienheit in Mailand 1431 herausgebildet.

hieß Lanzelot, der des Königs Diener war<sup>1</sup>), und weil ihm der König nicht sogleich Geld gab, wandte er sich von ihm und zog zu den Genuesern wider den König, den Markgrasen und den Herrn von Mailand. Später wurde dieser Lanzelot ergrissen und in Pavia an seinem eigenen Fenster erhängt und vorher sehr gemartert. Auch wurde seines Bruders Sohne das Haupt abgeschlagen. Doch handelte der von Mailand unbillig hiermit. Denn dieser war zuvor in der Hand desselben Lanzelot gewesen, zu der Zeit als der Bruder des Herrn von Mailand<sup>2</sup>) in der Stadt Mailand erschlagen wurde. Damals hätte dieser Lanzelot denselben jungen Herrn von Mailand auch tödten solsen, um diese schlen serne los zu werden. Doch hatte er es nicht gethan: da erhielt er denn den Lohn, wie es damals leider der Welt Lauf war. Ich befürchte, daß es noch so ist und diese Welt so bleibt, daß Treue mit Untreue gelohnt wird.

46. Wie der römische König Sigmund mit dem Könige Wenzel von Böhmen versöhnt wurde, nach dem Inhalte zweier Briefe, von denen jeder einen hatte.3)

In dem folgenden Schriftstücke ist jede Streitsache und Schuld bemerkt, die der allerdurchlauchtigste Fürst der Herr Benzel, römischer König 2c., wider seinen Bruder Sigmund, König von Ungarn, hat, der nachher im Jahre 1410 römischer König und am Pfingstage 1433 römischer Kaiser wurde. 4) —

Im Jahre 1393 sandten wir nach unserm Bruder, dem Könige von Ungarn. Um Tage purificationis Mariae haben wir uns mit ihm geeinigt, wie ein Bruder mit dem andern soll, worüber wir auch Urkunden ausgestellt haben, die dasselbe wohl beweisen. Später hat er es durch seine Beschle und Hinterlist

<sup>1)</sup> Der folgende Bericht ift ungenau und verwirrt. Nicht Lanzelot, sondern bessen Bruder und Sohn Castellino und Manfred Beccaria wurden in Pavia hingerichtet. Asch. I., 385, 59.

— 2) Gian Maria, † 16. Mai 1412. Asch. I., 369.

— 3) Ueberschrift paßt nicht zum Inhalte, wie nicht selbten bei Urtunden. Die letzten Worte sind wohl nur eine Anweisung sür ben Zeichner eines entsprechenden Bildes.

— 4) Dieser Satz fehlt in C und steht in H wie eine Ueberschrift abgesondert.

mit den rheinischen Herren dahin gebracht, daß wir gefangen wurden. In dem Jahre haben wir im Gefängnisse 200 000 Gulden daar ausgegeben, abgesehn von allen anderen Rachtheilen, die uns getrossen haben, und die sich in unsern Büchern wohl sinden werden. Mit diesem Gelde wollten wir uns zum Juge nach Rom rüsten, dorthin ziehen und die Kaiserkrone empfangen. Auch hätten wir dies Geld Fürsten, Herren, Rittern und Knechten auf dieser Kömersahrt gern gegeben.

47. Bon einer anbern Zahlung.

Bei der erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 5330 Schock Groschen bezahlt. Zwei Jahre später abermals um purificationis Mariae sandten wir wieder nach unferm Bruder, bem Könige von Ungarn, in guten Treuen, bag er uns und die böhmischen Serren verföhnen und vereinigen und uns bei unferen Ehren und Bürben erhalten werde. Dabei hat er uns geschädigt1) und die Biederkeit und Ehre ber oberften Aemter unseres Landes, namentlich bes Burggrafen auf unserm Schlosse ju Brag, ber das oberfte Umt in Bohmen bekleidet, ber Oberrichter, Landschreiber, Unterrichter und vieler anderer Aemter des Landes, die wir jest nicht nennen können: — darin hat unfer Bruder Eingriffe gemacht wider bas Recht, während wir ihm doch geglaubt und erwartet hatten, daß er uns bei unseren Ehren und Bürden erhalten wolle. Hierdurch hat er uns Land und Leute und Städte abspenftig gemacht. Ueber bas Alles wollen wir ihm mit guten Urkunden beweisen, daß er uns nicht gehalten hat, was er uns gelobt und verbrieft hat.

48. Handelt abermals von einer Zahlung, die für ihn ge= macht ist.2)

Bei berselben oben erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 5221 Schock Groschen entrichtet und gezahlt.

Zwei Jahre banach abermals um den Tag purificationis

<sup>1)</sup> holder, theils geruffen, theils berufft. — 2) G: Dies handelt von der andern Reise und von den Roften.

Mariae sandten wir abermals nach unserm Bruber, um uns in guter brüderlicher Treue mit ihm auszusöhnen, wie auch die darüber ausgestellten Urkunden besagen, daß er, so lange er lebe, nicht gegen uns handeln solle noch wolle, vielmehr solle er mit Leben und Bermögen uns gegen alle unsre Feinde und gegen diejenigen beistehen, welche in unsere Rechte eingreisen wollen, namentlich in unsere geistlichen oder weltlichen Alemter, daß er serner Riemand halten oder ausnehmen solle, der wider uns sein wolle. Dies weisen die Urkunden aus. Dagegen hat er allewege unsere Feinde gegen uns gefördert, und sördert noch von Tage zu Tage diejenigen, welche uns und unserm Lande schädlich sind, was Jedermann jest wohl selbst erkennen kanne.

49. Handelt abermals von einer Zahlung. 1)

Bei derselben oben erwähnten Gelegenheit haben wir für ihn 4000 Schock böhmische Groschen entrichtet und bezahlt.

50. Wie König Sigmund von den Landherren gefangen und auf einen hohen Thurm geführt ward.

Alls er zwei Jahre darauf von seinen Landherren gefangen ward — er weiß wohl weshalb — haben wir ihm getreulich geholsen und Hilfe gesandt als unserm Bruder, und da wir ihm ausgeholsen hatten, so erwarteten wir, er hätte sich nach seiner Gesangenschaft gebessert und sandten abermals nach ihm, daß er und helsen solle Gerechtigkeit gegen unsere Feinde zu üben. Demnach haben wir ihm Land und Leute gänzlich überliesert<sup>2</sup>) und anvertraut, damit er desto leichter unsere Ehre und unsern Bortheil suchen und nach unsern Besten trachten könne. Dafür hat er und in christlicher Treue gesangen genommen, was doch ein Bruder dem andern nicht anthun sollte, und und in den Thurm geworsen, in den man niedrige Leute sehen soll, und hat und darin gezwungen unsern böhmischen Städten zu besehlen ihm

<sup>1)</sup> G.: Dies handelt von der britten Reise und von den Koften. — 2) Urfunde darüber bei Afchb. I, 166.

wider Recht zu huldigen, mahrend fie doch nicht anders als zu unfrer Ehre, zu unferm Rut und Frommen gehuldigt hatten. Außerbem besteuert er unfre armen Bürger und Leute ohne Schuld und Recht und handelt mit ihnen nach seinem Willen und Gefallen. Ferner ift er in unfer und bes Rämmerers Saus zu Prag eingebrochen und hat baraus mit Gewalt unfere Bucher und Urkunden genommen, was und und dem Lande unermeglich großen Schaben bringt. Auch hat er ohne unsere Einwilligung einen andern zum Kämmerer eingefett, unfern größten Feind, wodurch er unsere Ehre und Würde sehr geschädigt hat. Ferner hat er sich an unsere Juden und an unsere Rammerknechte ge= macht, die im ganzen Königreiche Böhmen waren, hat fie, Jung und Alt, Beiber und Kinder, gebrandschatt, beraubt und gang und gar verderbt bis auf den letten Pfennig. Er hat ihnen verfiegelte Urkunden genommen und diefe unfern Feinden gegeben. Jene hatten wir mit dem Bermögen zu unferer Ehre aufgespart, und wäre es und jest nöthig gewesen, hatten sie und mit diesem Bermögen helfen können, doch er hat ihnen alles mit Gewalt genommen und unfern allergrößten Feinden gu= getheilt. — Bas das betrifft, daß er fagt, wir trachteten nicht nach der Kaiserherrschaft, so hätten wir das längst gethan und vollbracht, doch konnten wir es nicht nach unferm Willen ein= richten und ausführen, da er uns allezeit gehindert und mit Ge= fahren bedroht hat, wie er das auch jest offen gezeigt hat, fo daß es jedermann felbst deutlich erkennen kann, und mit eigenen Augen seht Ihr, wie er mit uns umgegangen ist. — Zehntausend Bulben von unferen Schähen, die oben im erften Urtikel erwähnt find, und bei unferer erften Gefangenschaft barauf gingen, wie auch oben ausführlicher dargelegt ist, würden wir so angelegt haben, daß wir und die gange Christenheit Friede und Troft bavon erlangen konnten, und daß wir und die gange Chriftenheit bei Frieden und Troft geblieben wären — das alles hat er alle= wege gehindert und unmöglich gemacht.

51. Wie König Sigmund seinem Bruder, dem Könige von Böhmen, auf dem Berge bei Prag eine goldene Krone und viele köstliche Trinkgefäße nahm.

Dernach ist er mit Gewalt in unser Königreich und Land Böhmen gezogen und hat daselbst Verwüstungen und großen Schaben angerichtet. Die Seinen haben Jungfrauen, Wittwen und Weiber geschändet und gemißbraucht. Er hat nach seinem Gutdünken arme Leute und Bürger ohne Veranlassung und Recht gebrandschaft, was alles den allmächtigen Gott erbarmen könnte. Insbesondere hat er den Verg, 1) unseres Königreiches Schakkammer und unsere armen Leute, die uns getren gewesen sind, dis auf den letzen Pseunig gebrandschaft und ist mit ihnen umgegangen nach seinem Gesallen, ohne daß wir es ihn geheißen oder es ihm empsohlen haben. Uns demselben Berge hat er uns eine schw verzierte und prächtige Krone, die sehr werthvoll ist, und viele andere goldne und filberne Kleinodien genommen, hat sie vertheilt und unsern Feinden gegeben.

52. Hier wird ergählt, was König Sigmund seinem Bruder an ber ersten Reife gelobte.

Ebenfalls an der ersten Reise gelobte uns unser Bruder, der König von Ungarn, daß das Reich Ungarn erblich an uns sallen solle, worüber er uns eine gute Urkunde ausgestellt hat. Kurze Zeit darauf hat er dasselbe Königreich unserm Better, dem Fürsten Markgraf Jobst zu Mähren, verschrieben und vernacht mit dem Insiegel von siedzig Herren. Zeht hat er dasselbe Königreich hinwiederum unsern Oheim, dem Fürsten Herzog Albrecht von Desterreich, Seiermark ze. verschrieben, so daß unser Bruder uns nie gehalten hat, was er uns gelobt und verdrieft hat. Ihm und nicht uns hat es geschadet, daß der genannte König, als er uns gesangen hatte, alle goldenen und silbernen Geräthe, die zu unsern Tische, zu unser Kammer und zu andern

<sup>1)</sup> Bohl Ruttenberg.

Sachen von uns gehört haben, weggenommen, verfest, verkauft und nach seinem Gutbunken verthan hat.

53. Wie der König von Böhmen von seinem Bruder, dem Könige Sigmund, Rechnung über das Land durch einen Boten und einen Brief verlangte.

Bas nun außerdem dies anbetrifft, daß er behauptet, wir hatten ihn gemacht und eingesett jum Berwefer unferes bohmischen Reiches und zum Bereiniger bes h. römischen Reiches, was er täglich in seinen Briefen beweift, die er allenthalben schreibt, fo verwüftet er leider unfer Land in foldem Dage, bag er und die seinen sengen und brennen und dazu die armen Leute, die uns mit Treuen lieben und uns beigeftanden haben, gang und gar verderbt hat, was weder unfer Auftrag noch unfer Wille gewesen ift. Auch hat er alle Amtleute nach seinem Willen eingesett, während er doch einer unfrer Umtleute ist, wie er in feinem Titel kundgiebt und in feinen Urkunden ichreibt. Darum begehren wir volle Rechenschaft von ihm als von unferm Amt= manne zu haben, benn alle Rechte fagen und lauten babin, bag ein Amtmann seinem herrn gehorsam und treu sein foll, und diefem, wenn er will, Rechnung über das Geschäft und Umt legen foll, welches er von feinem Herrn erhalten und empfangen hat.

54. Wie König Sigmund alle Herren anrief, daß sie ihm gegen Herzog Friedrich von Desterreich behilflich sein möchten, weil dieser den Bapst heimlich von Konstanz geführt hatte.

Als das h. Konzil, wie der Leser oben gelesen hat, im genannten Jahre um St. Katharinentag [25. November] zu Konstanz angesangen hatte, 1) kam ich, Eberhard Windecke, um Ostern<sup>2</sup>) aus der Brandenburger Mark nach Mainz. Hier hörte ich, daß das h. Konzil mit dem römischen Könige Sigmund übereingekommen sei, daß seine königliche Gnade nach Katalonien ziehen<sup>3</sup>) und dort versuchen sollte, ob er den Papst Benedictus überreden oder unterweisen könnte vom Papstthum zurückzutreten

<sup>1)</sup> Siebe 3. Rap. 44, C. 34, 2, - 2) Bergl. Rap. 9, - 3) Bergl, Rap. 82

oder nach Konftang zu kommen. Sobald ich, Eberhard Windecke. bas erfuhr, gog ich gen Konstang und als ich auf biefer Reife nach Strakburg gekommen war, vernahm ich, daß Herzog Friedrich von Defterreich den Papit Johann aus dem Kongil und von Konftang himmeggeführt hätte, wider Ehren und wider Gelübde und Eide, die für das Bleiben geleistet waren. Sierüber ward ber König fehr gornig, rief bas h. Rongil und die chriftlichen Fürften im römischen Reiche an und flagte in allen feinen Briefen und Schriften allen Reichöfürsten und Städten folche große Gewaltthat und folches Unrecht, das Bergog Friedrich von Defterreich an der Berfammlung des h. Kongils der h. Kirche des römischen Reiches sund ber Christenheit burch Sinwegführung des Papites Johann zugefügt hatte. Auch begehrte er Silfe um den Bergog Friedrich zur Rechenschaft zu giehen und ben Papit Johann wieder in das Kongil [und] in feine Sand gu bringen. Als er jo handelte, fand eine große Berfammlung der Reichöfürsten und aus ben Städten ftatt, und Bergog Friedrich ward mit folder Macht überzogen, daß er den Papft Johann wieder in das Konzil nach Konstanz überantworten und Land und Leute und sich selbst in bes Königs Sände auf bessen Gnade ergeben und dies in Urfunden schriftlich anerkennen mußte, wie man unten finden wird.

56. Wie Herzog Ludwig und viele Herren und Städte dem Gerzoge von Desterreich Eusisheim abgewannen. 1)

Während der Herzog von Desterreich so mit dem Könige verhandelte, hatten ihm die Reichsfürsten und Reichsstädte und besonders die Schweizer viel Land abgewonnen. Denn der Herzog Ludwig von Heidelberg, Herzog Stephan, sein Bruder, der Bischof von Straßburg, die von Basel und die ganze Landschaft lagen mit Macht im Elsaß dem Herzoge seindlich vor Ensisheim und eroberten Heiligkreuz. Da ergaben sich alle die andern Städte

<sup>1)</sup> Rap. 55 enthält eine in allen handschriften in Rap. 63 wiederholte und in der liebersetzung dort wiedergegebene Urfunde.

und Schlösser, wie Diebolsheim, Maasmünster, Altkirch, Dattenriedund Pfirt. Ebenso belagerte der Burggraf von Kürnberg mit Höllse anderer Herren Ravensburg und die Bürger und die von Binterthur und Rappoltsweiler ergaben sich dem Reiche. Diesseits des Rheines standen die Schweizer und eroberten viele Städte und das schöne Schloß zu Baden, zerstörten es und sanden des Herzogs Briese, Privilegien und Kleinodien, die dieser nie wiederserlangen konnte. Hierauf sandte er<sup>1</sup>) in das Breisgan. Hier ergaben sich dem Reiche Kenzingen, Endingen, Freiburg, Breissach, Renenburg, Rheinselben, Laufenberg, Waldshut, Schasselaufen, Stein, Zell am Untersee und viele andere Städte.

57. Wie König Sigmund nach Katalonien ziehen wollte, und wie ihn der Bischof von Karbonne empfing, ihn in die Stadt führte und ihm sechstausend Kronen schenkte.

Als dies geschehen war, bereitete sich der König nach Katalonien zu gieben, wie er auch that. Um Freitage por St. Beits= tage [15. Juni] 1416 Bormittags zwischen neun und gehn verlor die Sonne ihren Schein. Fünf Tage nach dem Johannisfeste im Hochsommer2) zog der König von Konstanz über Bafel durch Graf Konrads Land über Welsch- Neuenburg nach Laufanne in Weiter führt der Weg3) über Romanel, Morges, Savonen. Rolle, Rhon, Genf, St. Julien, Salleneves, 4) Rumilly, Air [am See Bourget], Chambern, Goucelin, 5) Moirans, l'Albene, St. Marcellin, Romans, Balence, Pierre=Latte, Montbragon, Drange, Château neuf du pape nach Avignon. Der König wollte aber Avignon nicht betreten, sondern zog über Point S. Esprit, Nismes, Montpellier nach Narbonne. hier erwies ihm der Bischof große Ehre und ichenkte ihm fechstaufend Kronen. Bon hier reifte er weiter nach Berpignan. Daselbst mußten ber König von Aragonien, feine Sohne und die Stadt Berpignan

<sup>1)</sup> Der Burggraf. — 21 Richt 1416, sondern am Sonntag vor St. Jacobi 1415. — 3) Bergl. Tropjen, p. 166; Afch. II, 139 — 4) Hofcher, salomone. Gemeint ift sicher das Schloß Callenoves am Flusse liffes. — 5) Hofcher, gitzeli, wenn damit Goucelin gemeint ist, ging der Weg also im Thate der Jiere entlang, über Gerendbte

für die Zeit, in der der Raifer im Lande wäre, sicheres Geleit verbriefen und bei ben Beiligen beschwören. Und der Rönig und feine Sohne und das gange Land empfingen ihn gar berrlich und erwiesen ihm große Ehre und Achtung. Das war dem Bapite Benedictus, welcher zuvor Betrus de Lung hieß, fehr unangenehm. Damals verweilte der König wohl zwei Monate in Vervignan in großen Sorgen vor bem Papite Benedictus. Doch durfte ihm diefer wegen des Königs von Aragonien nichts anhaben. In jener Zeit kamen die Könige von Spanien 1) und Raftilien an, und die drei Konige und die Landesfürsten sannen nach, konnten aber feinen Ausweg finden, wie Bavit Benedictus feine Burde niederlegen ober fich unterwerfen würde, wie die andern. Bu gleicher Zeit fing es in Perpignan an zu brennen, und ber römische König und alle feine Leute bachten nicht anders, als baf fie erichlagen werden follten, und legten fich die Barnische an, benn bie Spanier2) und Ratalonier fämpften hart mit einander in ber Stadt. In diefem Augenblicke ritt ber Cohn bes Rönigs von Aragonien an den König heran, kniete vor ihm nieder und sprach: "Gnädiger, lieber Berr! Geid nicht in Sorgen! Unfer Bater und wir wollen Gut und Blut bei Guch laffen." Der Rönig ftand in seinem Sarnisch ba, reichte ihm die Sand und fprach: "Wir banten Guch. Sollen wir ja fterben oder Unglück leiden, fo wollen wir immer wie ein König handeln und nicht wie ein Schelm." So trennten fie fich. In der Zeit verließ der junge Graf von Bürtemberg3) mit dreihundert Reitern den König, worüber er fehr getadelt wurde.

58. Wie die Boten des Herzogs Friedrich von Destreich und zwei Bälsche den König vergiften wollten, wie der König zwei Tage vorher gewarnt wurde, sie daher nicht vor sich ließ und ihnen eine Antwort ertheilte, so daß sie wieder heim reisten.

Bu der Zeit kamen des Herzogs Friedrich Rath Namens

<sup>1)</sup> Genauer: Ravarra, — 2) Genauer: die Aragonier Ferdinands mit dem katalonischen Gefolge des Papftes. Afchb. 11, 142. — 3) Wohl Eberhard, geb. 1388.

Wilhelm von Knöringen und sein Kanzler Hert Ulrich mit zwei Wälschen nach Berpignan. Nun war in berselben Zeit in der Apotheke in Konstanz Gift bereitet worden, welches die Wälschen mit sich genommen haben sollten. Das gewahrten die Getreuen des Königs und schickten ihm Botschaft, denn der Herzog von Heidelberg hatte es den Getreuen des Königs selbst geschrieben. Dies Schreiben legte der Vertraute in das seinige ein und schickte beide dem Könige zu. Dieselben gelangten zwei Tage vor den Räthen des Herzogs zum Könige. Daher ließ der König diese nicht vor, sondern ließ sie verhören und ihnen sogleich mittheilen, daß sie im Falle ihres Bleibens auf keine Nachsicht zu rechnen hätten. Danach zogen sie ab.

59. Wie die Bürger von Avignon den König und seine Leute gar herrlich empfingen, und wie die Straßen bis zu seiner Wohnung mit Teppichen bedeckt waren.

Als der König drei Monate in Perpignan gewesen war, machte er sich auf und zog gen Avignon. Hier ward er prächtig und herrlich empfangen und die Bürger hatten alle Straßen, durch die er reiten sollte, mit Teppichen belegt, dis in seine Bohnung. Hier hielt sich der König drei Wochen lang auf, und die Bürger veranstalteten ein Ballsest und schenkten ihm, was er verzehrt hatte und dreitausend Gulden dazu. Dann machte sich der König auf und zog nach Lyon am Rhone und sandte mich, Eberhard Bindecke, nach Genf in Savoyen, daß ich ihm Geld verschaffte. Ich brachte ihm dasselbe nach Lyon und fand ihn, als die Räthe des Königs von Frankreich zu ihm gekommen waren, mit ihm verhandelten und ihn inständig baten, 2) daß er nach Frankreich kommen und versuchen nöchte, ob er den Krieg zwischen Frankreich und England beilegen könne. Sie kamen überein, daß sie ihm täglich dreihundert 3) Kronen für seine Kosten

<sup>1)</sup> Also einer der erwähnten Getreuen. — 2) Dies war nach der Schlacht bei Azincourt (25. Ottober 1415) im Januar 1416. Was Kap. 76 erzählt wird, war vor der Schlacht. — 3) So G und H; C breitausend.

und für seinen Aufwand geben follten. Bahrend er bemnach nach Frankreich aufbrach, fam der Graf von Savopen jum Könige, grade als er abreifen wollte, und kam mit bem Könige überein, daß diefer ihn jum Bergoge erheben follte. Dies wollte ber König in ber Stadt Lyon thun, doch da es die Burger in ber Stadt nicht zugeben wollten, fo zog der Rönig wieder rückwärts nach Chambern in Savoyen und machte hier ben Grafen jum Bergog, denn biefe Stadt in Cavonen gehört ebenfalls jum Reichsgebiete. hierauf reifte ber Ronig wieder nach Frankreich über Lyon, 1) Roanne, Barennes, Nevers, Charité, Melun nach Baris. Da verließ ich, Eberhard Bindecke, den König und reifte auf feinen Befehl weiter über Brugge in Flandern, Dendremonde, Mecheln, Brüffel nach Löwen und da= rauf wieder gurud nach Baris. Dort kam ich am Montage nach Oftern2) 1416 an und wir fanden ben König zu St. Denis bei Baris, ba er in ber Stadt nicht fein wollte, weil es in Baris übel ausfah. Denn es gab darin viele Barteien, die frangöfische. die englische, die der Armagnacs und die der Bürger, fo daß fie einander fopften, in Stude hieben, aus ben Saufern gogen und großen Sammer trieben, wie fie bernach wohl einsaben. - Hierauf trat der römische König Sigmund auf Begehren der Frangofen die Reise3) nach England an durch Frankreich über Beaumont Beaupais. Airennes und Abbeville. Sier wollten bie Bürger den König und seine Begleitung erschlagen. 4) Da warnte sie ein biederer Mann, fo daß fie bei Zeiten hinweg kamen, ehe fich die Bürger versammelten. Sierauf zogen der Rönig und seine

<sup>1)</sup> Hölcht.: leosz, losen, arsonts, leonts, papanus, zu arras, zu naffers, hatterich (C: hattedricht, G: hättdittrich) minyn (G ynyn). Die Teutung der drei letzten Worte ift fieter, und wenn leonts — Lyon ist, ergiedt sich die Koute auch die Kevers mit einiger Bahrischeinlichteit ähnlich, wie Asch 11, 155 angiedt. Dagegen ist der Weg zwischen Chambery und Lyon, der in den ersten der Worten angegeben ist, nicht zu ermitteln. Dropsen 167, 2. — 2) Asch II, 160. Rach Dropsen 168, 1, vielmehr am Wontag vor Ostern 1416 (6. April). — 3) Asch II, 160, theilweise berichtigt durch Tropsen 168, 2. — 4) Die Richtigkeit dieser Angade wird durch eine von Caro im Archiv sür österr. Geschichte, Band LIX, erste Hälfte Kr. 40 herausgegebene Dentschrift Sigmunds an König Carl VI. bestätigt. Bergl. Caro, das Bündnis von Canterbury, p. 23 und unten Kap. 81 nach der Mitte.

Begleiter weiter nach Montreuil in ein Klofter. Dafelbst saben wir das Buch, 1) welches St. Johannes mit dem goldenen Munde mit eigener Sand mit Tinte und Gold geschrieben hat. Dies las ich Eberhard Windecke, und der Anfang des Buches lautet: Plures sunt fratres. Hierauf reifte ber König nach St. Jufte und weiter über Boulogne nach Calais an ber Gee. Und ber König fuhr über am St. Walpurgis Abend [30. April] 14162) mit 1400 Pferden und kam in funf Stunden nach Dover. Da= gegen feste ich, Eberhard Windecke, mit meiner Gesellschaft am Sonntag barauf [3. Mai 3)] mit 38 Pferden in einem Schiffe über. Da ward der Wind so stark, dag wir die Strecke, die der Rönig in fünf Stunden gefahren war, in zwei Tagen und zwei Nächten zurücklegten und nicht in Dover ans Land kommen konnten, fondern bei Sandwich landen mußten, wo wir im Hafen beinahe noch ertrunken wären. Wir und die Pferde waren aber fehr hungrig und burftig. Denn wir hatten gar nichts mit auf den Weg genommen, weil wir gemeint hatten ebenfobald als der römische König ans Land zu kommen. Wir reiften bann nach Canterbury und saben da St. Thomas Sarg, wie ich glaube das allerschönste und köstlichste Kunstwerk, welches je ein Mensch gesehen hat, denn das geringste, was daran ift, ift Gold. Beiter zogen wir über Rochefter4) nach London. Nun glaube ich, daß nie ein Mensch einen König oder Fürsten oder irgend einen Menschen herrlicher habe empfangen sehen, als vom Könige von England dem römischen Könige Sigmund geschah. Denn da war auf den einen Tag alles koftbar und voll schöner Gerrlichkeit am Rönig felbit, an feinen Brüdern, an den beiden Bifchofen, an ben Landherren, an Rittern und Knechten, an Bortrefflichkeit ber Pferde und der Geschirre, an Zahl der edeln, schönen, garten Frauen, der Bürger und Bürgerinnen. Auf das prächtigfte geschmückt, wie man es nur erbenken konnte, [zogen] alle aus

<sup>1)</sup> Siehe Kap. 209. - 2) Soicht, hier wie oben 1417. - 3) Dropfen 168. - 4) In ben Handichriften vorher noch sigenbton (C); sigensboz (G); sigenbern (H).

ber Stadt dem Könige entgegen und führten ihn mit großer Pracht nach London. Hier blieb der König drei Monate, bis zum nächsten Bartholomäustage [24. August] und suchte zwischen den Königen von Frankreich und England zu vermitteln. Er hatte die Räthe von Frankreich und von England dei sich, insebesondere den Herzog von Bar und den Bischof von Rheims. Auch die gesangenen Landherren waren zugegen und es wurde zwischen den Engländern und Franzosen mit Einwilligung der Räthe ein Friede ausgemacht. Darauf sandte man einen such Frankreich, mit dem die französischen Räthe ritten um sich zu vergewissen, ob es die Franzosen sowllten, wie sie Vollmacht in ihren Unknuden hatten. Die in der Gesandtschaft waren, ritten im Austrage des Königs Sigmund mit den Franzosen nach Paris.

60. Wie zwei mächtige Grafen den König Sigmund emspfingen, und wie der rechte, aus dem Lande vertriebene Herr von Mailand ihn ebenfalls empfing.2)

Alls der Großgraf von Ungarn Rikolaus Gara, der Graf Conte Bertolde [Drfini] von Rom, der rechte Herr von Maisland Johann Karl von Bihelin, Better der Königin von Frankereich, der vertrieden war, und der ehrbare Berner von der Leiter, der vertrieden der Herr von Badua, das die Benetianer doch lange inne gehabt hatten, den Bater vertrieden hatte, ihre Botsschaft vorgedracht hatten, war ihnen gute Antwort ertheilt worden, daß fie dalles halten wollten, was König Sigmund abgemacht hätte. Dies entbot man dem Könige, der darüber froh ward und alle Boten von Deutschland, die bei ihm warteten, absertigte. Um dritten Tage, nachdem alle Boten vom Könige hinweg und heim geritten waren, kam von Paris einer von den Leuten des Königs Ramens Heinrich Hawer aus Lübeck, ein großer, stattslicher und schöner Mann, der in anderthalb Tagen von Baris

<sup>1)</sup> G: mit zwen briesen. — 2) Die lleberschrift paßt nicht jum Inhalte bes Kapitels — 3) Gian Carlo Visconti und Brunoro della Scala. Bergl. zu 72, 2. — 4) Nämtlich von ben Franzosen in Paris. Dies Kap. schließt sich eng an den Schluß des vorigen an. — 5) Die Franzosen.

nach Calais geritten war, und brachte die Kunde, daß der Eraf von Armagnac und einige Räthe der Krone von Frankreich die ersten Friedensartikel und Bedingungen, welche sie dem römischen König verbrieft und zugestanden hatten, nicht halten wollten. Hierdurch wurde der König Sigmund so erschüttert, daß ihm Thränen!) über die Backen rannen. — Derselbe römische König wäre zu London?) im Parlamente beinahe ums Leben gekommen, denn daß Parlament gab ihm Dinge schuld, an denen er doch unschuldig war. — Darauf zog der König auß London hinweg in eine andere Stadt?) an der See, dis er mit dem Könige von England übereinkam, so daß er übers Meer nach Calais geslangen konnte. Hier verweilte der römische König wohl drei Wochen, und daselbst kam der Herzog von Burgund zu ihm und empfing von ihm sein Lehen.

61. Wie Herzog Wilhelm von Holland mit vierundzwanzig Schiffen zum römischen Könige Sigmund nach London in England kam.

Nun sollst Du vernehmen, daß der König, als er in Engsland war, wie Du oben gelesen hast, nach dem Herzoge Wilhelm von Holland, dem Enkel des Kaisers Ludwig von Baiern sandte, und ihn bat, zu ihm zu kommen. Dieser kam am neunten Tage nach St. Georgstage<sup>4</sup>) [24. April] 1416 mit vierundzwauzig Schissen nach London und ward daselhst prächtig empsangen. Als aber der römische König ihm entgegen reiten wollte, sprach der englische König, er möchte das nicht thun, denn jener stände dem römischen Könige an Würde nach, und dieser dürse ihm nicht entgegen ziehen. Als nun Herzog Wilhelm augekommen war, ritt er zum römischen Könige nach Westminster, wo dieser

<sup>1)</sup> Bergl. Kap. 81 Aufang; Kap. 146. — 2) H: zu lande; C und G zu lunden — in London. Bon einer Berufung des Parlaments zu jener Zeit ist nichts bekannt (Caro, p. 59), Alchdoch nahm (II, 157, 17) eine Berrwechselung mit dem bekannten Borgange im französisischen Parlamente an. Windede meint wohl die mit der Stimmung der engelischen Bedülterung im Einstang stegende vohende Haltung irgende einer Körperschaft. Bergl. Caro, p. 56. — 3; Nach Canterdury Ansang August. Caro, p. 59. — 4) Nach Asch Lich, 38; Caro, p. 57, 2; war es am 28. Mai.

einquartirt war, und ward daselbst vom Könige sehr ehrenvoll Hierauf fuhr er über bas Waffer1) jum Ronige von England, der ihm ebenfalls große Ehre erwies. Bier em= pfing der Herzog Wilhelm fein Leben vom römischen Könige und verfprach bemfelben feine Schiffe aur Ueberfahrt übers Meer au leihen. Bas [aber barauf] bem Bergoge in ben Ginn kam, konnte ich nie erfahren.2) benn er sprach zum römischen Könige. er wolle an die Gee reiten und zur Nacht wiederkommen. 2018 er aber an das Waffer kam und guten Wind [zur Reife] nach Holland hatte, fuhr er nach Solland zurud ohne Abichied von beiden Königen und ließ dem römischen Rönige fein Schiff gurudt. Daber mukte ber römische König bem Könige von England schmeicheln und viele Gelübde und Verheißungen thun und gar febr gleichen Strich mit ihm halten um glimpflich von ihm zu kommen. Hierauf fuhr ber römische König Sigmund nach Seeland 3) und reifte durch Holland den Rhein hinauf bis nach Nijmegen. Als Herzog Wilhelm von Holland hörte, daß der römische König nach Seeland gekommen fei, erschraf er fehr, weil er in England nicht recht an ihm gehandelt hatte, nahm irgend ein Geschäft zum Vorwande um nicht zum Könige kommen zu muffen und reifte nach Frankreich zum Berzoge von Burgund. Diefer Berzog Wilhelm nämlich hätte es in England gern gefeben, daß der römische König die Länder zugleich mit ihm auch seiner Tochter verliehen hätte. Das wollte der römische König nicht thun, fondern hielt sich vielmehr an das römische Lehnrecht. Deshalb hegte der Herzog Groll gegen den König, durfte ihn aber nicht zeigen. In dieser Zeit reiste der König von Nijmegen nach Nachen. Hierhin hatte er einen Tag der niederländischen Berren und Fürsten beschieden, um Frieden zwischen dem Bischofe von Röln und dem Herzoge von Berg zu ftiften, was ihm auch gelang. Inzwischen

<sup>1)</sup> Holicht, über bas wasser die brent (G: breit). — 2) Gegen Ende bes Napitels giebt W. den Grund für Wilhelms Abreise richtig an. — 3) Gemeint ift nicht die heute so genannte Schelbe-Insel, sondern die belgische Proving Flandern.

war Herzog Wilhelm von Holland gestorben, 1) und der König reiste über Lüttich nach Luxemburg und weiter über Straßburg und Villingen wieder zum Konzil nach Konstanz.

62. Wie der Herzog von Destreich vom Bischof von Trient auf der Kanzel mit brennender Kerze und unter Glockengeläut in den Banngethan ward.

Bu berselben Zeit als König Sigmund in fremben Landen war, wurde Herzog Friedrich von Destreich vom Konzile wegen des Bischofs von Trient, welchen berselbe Herzog aus seinem Bisthume vertrieben hatte,2) in den Bann gethan. Und der Herzog kümmerte sich weder um den Bann noch um die Bersprechungen und Gelöbnisse, die er dem römischen Könige gegeben und bei den Heiligen beschworen und nicht gehalten hatte. Deshalb rief der römische König Sigmund die weltlichen und geistlichen Fürsten an um einen Rechtsspruch gegen den Herzog Friedrich. Dieser Prozeß ward auch, wie man unten sinden wird, angestrengt und verhandelt.

63. Wie Markgraf Friedrich von Brandenburg zu Gerichte saß und Graf Ludwig von Dettingen im Namen des Königs Bestrafung des Herzogs Friedrich von Destreich forderte.

Wir Friedrich, von Gottes Gnaden Markgraf von Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg, Erbkämmerer des h. römischen Reiches, machen mit dieser Urkunde allen, die sie sehen oder vorlesen hören, bekannt, daß wir am heutigen Tage im Augustinerkloster zu Konstanz auf Geheiß des allerdurchlanchtigsten Fürsten zc. Sigmund wegen der unten folgenden Rechtssache zu Gerichte gesessen, daß Beisitzer gewesen sind<sup>3</sup>)..., und daß daselbst im Gerichte unser obengenannter gnädiger König erschien und durch seinen Unwalt, den Grasen Ludwig von Dettingen begehrte, die Bulle und die Erlasse des h. Konzils zu Konstanz den Herzog Friedrich von Destreich betressen vorlesen und ver-

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 144 und 215. — 2) Afch. II, 227. — 3) hier werden breifig geiftliche und weltliche Burbentrager genannt.

handeln zu laffen. Nach geschehener Borlefung fand sich in diesen Alten und Urkunden deutlich, daß der Bergog Friedrich von Deftreich von dem genannten Konzile zu folgender Buße verurtheilt und an fie gebunden ift: Bum erften in die Strafe anathematis, zu beutsch Rudasfluch, darnach in die Strafe des großen Bannes, lateinisch sacrilegii, weiter in die Strafe ber Beraubung aller und jeglicher Lehen, die er von der hl. Kirche und vom Reiche und anderen geiftlichen oder weltlichen [Lehnsherren] inne hat; ferner in die Strafe ber Unfähigkeit seiner felbst und aller feiner Sohne bis in die folgende Generation folche Leben fernerhin zu empfangen ober diese und andere Aemter, geiftliche und weltliche Bürden und die heiligen Saframente zu genießen; ferner in die Buge bes Berluftes feiner Ehren und Bürden und [ber Ausschliefung von] ber Gemeinschaft mit allen Fürstenräthen; ferner in die Buge des Meineids wegen bes Eides, den er unferm 2c. Könige geschworen und nicht gehalten hat; ferner, daß alle geiftlichen und welt= lichen Diener und Selfer bes genannten Friedrich in den Bann eingeschlossen und sämmtlich ihrer Leben und geiftlichen und welt= lichen Nemter beraubt und unfähig fein follen die hlg. Sakramente zu empfangen. — hierauf ließ unfer gnäbiger König abermals eine Urkunde verlesen, die ihm von dem genannten Friedrich ausgestellt war. Dieselbe lautet wörtlich zu beutsch:

Wir Friedrich von Gottes Gnaden Herzog zu Desterreich ze. bekennen und thun kund Allen, die diese Urkunde lesen oder vorslesen hören: Da wir in des allerdurchlauchtigsten Fürsten ze. Sigmund Ungnade gesallen sind, so sind wir in eigener Person zum Könige nach Konstanz gekommen und haben und persönlich, unser Land, Leute, Städte, Schlösser und Alles was wir inne haben, nichts ausgenommen, in seine königliche Gnade gegeben und übersantwortet kraft dieser Urkunde, so daß er damit thun und lassen mag, was seine kgl. Gnade will, und was Jedermann, geistlich oder weltlich, welche Würde oder welchen Stand er haben mag, Niemand ausgenommen an und zu sordern hat und wir an ihn,

um was es auch fei, nichts ausgenommen, das haben wir Alles bem genannten Könige ganglich überlaffen und übertragen, fo daß was er uns in Bezug darauf zu thun, anzuordnen oder auszuführen befiehlt, wir ohne allen Berzug und ohne Widerrede thun, ausführen und vollenden mögen und follen. Auch follen und wollen wir dafür forgen und Unftalten treffen den Bapft Johann zwischen jest und dem letten Donnerstag vor dem nächsten Pfingsten nach Konstanz zu bringen und dort zu lassen, ihn auch der Gewalt des heiligen Konzilium zu überantworten, welches gegenwärtig zu Konftang abgehalten wird, doch bergeftalt, bag der Papft Johann und alle die feinen, die mit ihm kommen nach Ronftang, ihres Leibes, Lebens und ihrer Sabe ficher fein follen und für den Fall, daß der Papft Johann abgesetzt wird, fo foll bem genannten Konzilium austehen zu bestimmen, wie man ihn entschäbigen folle. Wir bagegen follen und wollen als Geifel in Konftang bleiben, bis der obengenannte Bavit Johann gen Konftang kommt und bis alle unfere Amtleute, Bürger und Ginwohner unserer Schlöffer, Länder, Städte und Thaler in Schwaben, im Elfasse, am Rheine, im Breisgau, in ber Grafschaft Throl, im Etich= und Innthale unferm genannten herrn und Könige ge= hulbigt, gelobt und zu den Heiligen geschworen haben ihm so lange willig und gehorfam zu fein, bis wir alles, was oben ge= schrieben steht, gang ausgeführt und vollbracht haben. Auch sollen fie von folder Hulbigung foldes Gelübdes und folder Gibe nicht ledig sein, bis der König sie mündlich oder schriftlich davon ent= bindet. Falls wir aber das oben Geschriebene gang ober theil= weise nicht ausführen oder irgendwie dagegen handeln sollten, - wovor Gott fei - fo follen die genannten Städte und Schlöffer, Land und Leute und Thaler dem Könige, unferm Berrn, ganglich zufallen und als ihrem rechten ordentlichen Herrn unterthänig, willig und gehorfam sein ohne Sinderung und Wider= fpruch von und ober von irgend jemand auf unferer Seite, ohne alle Gefährdung und Arglift, die hierbei ausgeschloffen fein follen.

Ju voller Sicherheit hiervon haben wir mit unserer fürstlichen Trene gelobt und bei den Heiligen geschworen und geloben und schwören in Bezug auf den Inhalt dieser Urkunde, alles was oben geschrieben steht, ganz und kurz und gut zu thun, auszuführen und zu vollenden. Zur Beglaubigung dessen haben wir mit vollem Wissen unser eigenes Siegel hieran gehängt und da wir alles was oben gesagt ist aus eigenem freien Willen gethan haben, so haben wir deshalb die hochgebornen Fürsten, Herzog Ludwig, Pfalzgraf bei Rhein und Graf zu Morth, unseren lieben Schwager, d) und Burggraf Friedrich zu Nürnberg gebeten, so daß sie beibe zur Beglaubigung der oben erwähnten Dinge ihr Siegel an diese Urkunde gehängt haben, doch ohne Nachtheil für die genannten Fürsten, was wir denselben ausdrücklich bekunden. Gegeben zu Konstanz am Donnerstage vor unsers Herren Aufzerstehungstage 1415.

64. Wie Graf Ludwig von Dettingen vor dem Herrn von Brandenburg und dem Konzile zu Konstanz alle die Lehen forderte, welche der Herzog von Desterreich hatte, und daß all bessen Land der Reichskammer verfallen solle.

Als die obige Urkunde im Gerichte verlesen und angehört war, gab uns unser Herr und König durch seinen Fürsprecher kund, wie er in seinem Majestätsbriese?) allen Grasen, Nittern und Gemeinden aller Städte und Dörfer in den Gebieten zu Schwaben, im Clfaß, am Rhein und im Breisgau, welche Lehen oder Pfänder von dem genannten Friedrich gehabt haben, oder künstig zu haben meinen, ernstlich und dringend befohlen habe, daß sie, wegen des wichtigen schöllichen Schrittes — wie derselbe Friedrich den Papst Johann hinweggeführt und einige Zeit unterstützt hat gegen die h. Kirche, welche das ganze Papstthum hat, gegen das damalige Konzil und gegen das Reich — sowie wegen

<sup>1) &</sup>quot;Und - Schwager" fehlt, C G. Geine erste Gemahlin war Elisabeth, Ludwigs jüngste Schwester. — 2) In dem in der Uebersetzung weggelassenen Schlusse diejes Attenstüdes wird angegeben, daß diefer "Brief" zu Konstanz am St. Georgstage ausgestellt fei.

der großen Gewaltthätigkeiten, des Unrechts und des Frevels. die er an manchen Reichsunterthanen verübt hat, sowie auf Grund ber obigen Urkunde, die Friedrich dem Könige ausgestellt hat, - alle ihre Lehen und Pfander, welche fie innehaben und die dem genannten Friedrich gehört haben und jetzt nach dem Inhalte ber erwähnten Bullen, Aftenstücke und ber von Bergog Friedrich darüber ausgestellten Urkunden rechtmäßig unserm Herrn bem Könige und bem Reiche zugefallen find, als bem Ronige als natürlichem und ordentlichen herrn gehörig an= erkennen follen, und daß fie darüber ihm und dem Reiche, wie es fich gebührt, die gebräuchliche Huldigung, Gelübde und Eide leiften und ihm und bem Reiche bamit bienftbereit und gehorsam fein sollen, daß aber die, welche barin faumig sein würden, in seine und bes Reiches Ungnade fallen sollen, und daß er sie auch künftig als Ungehorsame gegen ihn und das Reich und als Unwürdige auf den Rath feiner und des Reiches Fürften, Edeln und Getreuen ihrer Leben und Pfander berauben und fie für ungeeignet und unfähig biefelben zu befigen erklären will.1)

Als der Herzog solche Aktenstücke vernommen hatte, begab er sich zum Könige in ein Ronnenkloster?) bei Konstanz. Hier wurde wohl vierzehn Tage verhandelt, doch mußte der Herzog zulett den Willen des Königs thun und els Artikel unterschreiben, so daß sich nie ein Fürst so sehr verbindlich machte und demüthigte. Dazu mußte er dem Könige 70000 Gulden rheinischer Währung zahlen, von welcher Summe ihm der König 20000 erließ. Darauf kam der Herzog Friedrich am Sonntage vor Pfingsten 1418 zum Könige in den Garten des Augustinerklosters in Konstanz. Mit ihm gingen zur Linken der Markgraf von

<sup>1)</sup> Weiter wird in dem Attenstüd breit ausgeführt, wie das Gericht auf Fragen des Fürfprechers des Königs entschiedet, daß diest Anordnungen volle Gistigkeit haben sollen, daß jedoch allen Lehnsträgern des Herzogs redlich Zeit gelassen werden solle, dem Könige oder einem von ihm Beauftragten gegenüber die Lehen und Pfandschaften nunmehr als Reichs-Gut anzuertennen. Datirt ist das Attenstüd Konstanz, 1418, Montag nach purificationis Mariae. — 2) Münsterlingen, Asch. II, 845.

Brandenburg, jur Rechten ber hofmeister bes Königs Graf Ludwig von Dettingen, Bischof von Riga. 1) Als fich biefe näherten, sandte der König jum Bergoge und ließ fragen, ob er thun und halten wollte, was ihrer beiber Rathe abgemacht hatten. Da fagte ber Berzog fehr laut: Ja! Denn er fei beshalb bahin gekommen. Hierauf trat Johannes Kircheim vor und fprach ihm einen Eid vor. Da schwur der Herzog mit aufgehobenen Kingern ewig das zu halten, was vorher abgemacht und verhandelt ware, und der König reichte ihm die Sand. Alsbann ritt der Herzog wieder heim. hierauf tam der herzog Ludwig von Ingolftadt herbei, ben hieß ber König fich entfernen und fprach: "Gehet hinweg, Ihr feib uns hier nichts nüte." Da fprach Herzog Ludwig: "Stände es nicht schlecht zwischen Em. Gnaden und unferm Dheim, dem Bergog Friedrich, fo wären wir nicht gekommen," worauf ber König im Scherze bem Bergoge seine Haube abnahm und sie einem andern aufsette.2) — Acht Tage barauf an einem Sonntage mußte ber Bergog Friedrich jum Bapit Martinus V. geben und seine Kirchenftrafen und Bugen empfangen. Da ließ ihm ber Papft fagen, er folle fich por ben Meistern3) zu Konftang von seinem Bischof von Trient absolvieren laffen, oder nackend um die Kirche geben. Als nun ber Herzog bas vernahm, wollte er ben Willen bes Papftes thun. Da dieser aber seine große Demuth bemerkte, sandte er einen Kardinal zu ihm und ließ ihn absolvieren. Als der römische König nun in feiner Majeftät bafaß und wartete, um dem Bergoge Friedrich feine Burden und Ehren wieder zu verleihen, wie ihm nach dem Wortlaute der obigen Urkunden verheißen war, da erschien ber Bergog, und ber König saß auf seinem Throne, bereit bem Bergoge Ehren und Burben wieder zu verleihen, und neben ihm ftand ber Markgraf Friedrich von Brandenburg,

<sup>1)</sup> Auch Rap. 129 wird der Graf von Cettingen so bezeichnet. B. v. R. war Johannes VI. — 2) Er wollte weitere Fürsprache abschneiben. Bergl. Alchbach II, 347. — 3) H: fur dem meister; G: vor dem maister, gemeint sind wohl die Mitglieder bes Konzils.

Burggraf von Nürnberg, als Markgraf, da ihm der König die Mark und alles, was dazu gehört, Kurfürstenhut, Wappen und das Land gegeben hatte. Ferner standen dabei Herzog Hand von Amberg, Sohn des neuen Königs Ruprecht von Heidelberg, als Pfalzgraf dei Rheine, der den Reichsapfel hielt, und Herzog Ludwig von Baiern mit dem Schwerte, ebenso ein Herzog von Sachsen. Da lieh der König Sigmund dem Herzoge Friedrich seine Würden wieder, und dieser leistete dem Könige den Eid, wie billig ist, und die Fürsten hörten es mit an.

Sierauf tam bas h. Kongil überein, bag Jedermann binziehen und reisen könne, wie ihm am besten däuchte. Da machte ber Papit feine Absicht kund, daß er am nächsten Sonntage nach Bfingsten hinwegziehen wolle. Das gönnte ihm der König wohl, boch begehrte er, daß er das Sahr hindurch bis jum kommenden Diterfeste zu Bafel oder Strafburg oder Maing bliebe, wo es ihm am besten schiene. Ein Kardinal aber, wider ben er später in großen Born gerieth, rieth ihm bavon ab, und ber Papit verließ am Sonntage, acht Tage nach Pfingften 1418 Rouftang burch bas nach Schaffhausen führende Thor. Un seiner linken Seite ging der König Sigmund, an der andern Markgraf Friedrich von Brandenburg, auch befanden fich bei ihnen Berzog Ludwig von Ingolftadt, Herzog Friedrich von Destreich, Graf Philipp von Raffan und viele andere Berren, und fie ritten gen Gottlieben. Sier hatte ber König Schiffe,1) die er von den aus Seeland mitgebrachten Seelandern hatte zu Ronftang erbauen laffen. Bas man irgend aus ben zahlreichen Ländern, aus Katalonien, Provence, Frankreich, England, Flandern und aus allen [andern] Ländern [an Erfahrungen mit]gebracht hatte, da= nach hatte C. Gnade Schiffe banen laffen. In biefen fuhr Papit Martin bis nach Schaffhausen und von da in anderen Schiffen nach Kaiferstuhl. Bon hier ritt er über Golothurn, Bern, Lau-

<sup>1)</sup> Es waren acht große Galeeren, die wohl einen Theil der damaligen Kriegsrüftungen gegen Frantreich ausmachten. Bergl. Caro, das Bündnig von Canterbury, p. 84.

sanne, nach Genf, wo er drei Monate verweilte. In dieser Zeit fuhr König Sigmund von Konstanz gen Basel den Rhein hinab, um nach Mömpelgart zum Herzoge von Burgund zu sahren, was er auch that. Da ward zwischen dem Könige und dem Herzoge verhandelt, so daß ihm der König wohl 20 000 Gulden erließ. Doch mußte der Herzog dem Könige folgende Urkunde<sup>1</sup>) ausstellen.

66. Bie König Signund mit vier Schiffen übers Meer kam und wie ihn die Bewohner von Calais sehr ehrenvoll empfingen.

Das Kongil zu Konftang währte, wie Du oben gelejen haft, wohl viertehalb Sahre. Inzwischen war der König einmal in England, fam berüber nach Calais und war in großer Sorge, wie er von da nach Seeland fame. Denn da der Konig dem Bergoge von Burgund nicht genug traute um burch fein Land zu reiten, fo hatte er die Bürger von Brügge, Gent und Antwerpen um ficheres Geleit gebeten. Aber ber Bergog von Burgund wollte nicht gestatten, daß die Städte und das Land ihm Geleit gaben, indem er behauptete, er fei Berr in Flandern. Daber fandte der König, weil er ihm nicht trauen wollte, eine Aufforderung an die Stadt Dordrecht2) ihm kleine Fahrzeuge nach Calais zu fenden, in benen er auch abfuhr. Der Rönig von England aber fandte dem römischen Rönige vier große Schiffe mit Rittern und Knechten gu, die ihn auf ber Gee behüten follten. Die Fahrt nach Dordrecht machte diefer dicht am Lande entlang, und zwar fuhr er beshalb in ben kleinen Schiffen, weil er vor ben Engländern ebenso besorgt war als vor den Frangosen, denn diese beiben Parteien lagen mit großer Macht auf der Sec.

<sup>1)</sup> In biefer Basel Mittwoch nach Frohnleichnamsseste 1418 ausgestellten Urtunde (= Rapitel 65) verpflichtet sich Herzog Friedrich an Eides Statt dem Könige dis spätessensacht Tage nach Michaelis desselben Jahres 36220 Gulben theimisch zu Händelis desselben Jahres 36220 Gulben theimisch zu Händelis des Bertrages seine sämmtlichen Besthangen, die dann als Eigenthum an den König übergehen sollten. — 2) Diese Tarstellung Windedes ift als volltommen zutreffend erwiesen von Caro, p. 75.

Hätten sie nun dem Könige Böses zufügen wollen, so hätten sie doch mit den großen Schiffen nicht an die kleinen herankommen können. Denn diese sahren dem Lande zu nahe und hätten auch in kleine Buchten entweichen können, die für die großen nicht zugänglich waren. Mit solcher List kam der König nach Dordrecht.

67. Wie der König von England zu Calais dem Könige Sigmund vergoldete Flaschen und andere unten erwähnte Dinge ichenkte.

Als der König Sigmund von Calais schied, schenkte ihm der König von England<sup>1</sup>) zwei ganz goldene Kannen, die 22 Mark Gold wogen, und darin fünstausend Robel, serner einen goldenen Becher und eine goldene Mischanne im Gewicht von achtzehn Mark Gold. Ebenso schenkte der Graf von Warwickdem Könige zwei silberne vergoldete Becher im Gewichte von achtzehn Mark Silber. Diese und andere Kostbarkeiten ließ der König durch mich, Eberhard Windecke, zu Brügge in Flandern versehen. Ich versehte sie für achtzehntausend Gulden und so blieben sie [daselbst] wohl ein halb Jahr stehen, während der König den Rhein hinauf nach Konstanz zog, wie Du oben<sup>2</sup>) geslesen hast.

Alls der König damals nach Konstanz gekommen war, ging er abermals zu Rathe, wie man mit dem Papste Johannes verssahren sollte, der des Konzils Gesangener war. Da kamen der König und das Konzil überein, daß man den Papst Johannes dem Herzoge Ludwig<sup>3</sup>) überantworten sollte, damit dieser ihn in seinem Gewahrsam behielte dis zur Entscheidung des Konzils, und dis ein neuer Papst gewählt sei. Dies that der Herzog und bewachte ihn zu Mannheim am Rheine. Wie dieser Papst Balsthafar de Cassa frei wurde, sindet man unten der erzählt.

68. Wie Cherhard Windede ben Burgern von Brugge ge=

<sup>1)</sup> Diefer war Sigmund am 5. September nach Calais gefolgt und tehrte erft am 16. Oktober nach England jurück — 2) Kap. 44. — 3) Bon der Pfalz, Afchb. II, 234. — 4) Diefe Erzählung folgt nicht.

lobte die Stadt nicht zu verlassen, ehe er denn zweihunderttausend Kronen aufgebracht habe.

Als der römische König zu Konstanz war, war ich, Eberhard Windecke, für denselben Bürge zu Brügge in Flandern bei den erwähnten Kostbarkeiten für zweimalhunderttausend Kronen, in Folge wovon ich auch siedzehn Wochen zu Brügge bleiben mußte. Da der König mir kein Geld sandte, ließ ich mir Urlaub von dem Kausmanne geben, ritt nach Konstanz und lag dem Könige so oft und dringend mit meinen Bitten an, daß er zornig ward und sprach: er wolse mir meine Mutter schänden. 1)

Doch gab er mir in bemfelben Borne viertaufend ein und fünfzig Kronen und ftellte mir einen Brief aus, daß mir die Raufleute von Lübed zu Brügge neuntaufend rheinische Gulben gablen follten. Denn Rath und Gemeinde zu Lübect2) waren nicht einig gewesen, da die Gemeinde den Rath vertrieben hatte und als der Rath wieder zurückgeführt werden follte, zahlten fie das Geld. Letteres geschah im Monat Juli, und wäre dieser Monat zu Ende gegangen, fo wären dem Könige die Kleinodien verloren gegangen, wenn ich die zweimalhunderttaufend Kronen nicht gezahlt hätte, und deshalb hatte ich ben König fo fehr ge= brangt. Als ich nun das Gelb erhalten hatte, eilte ich, Eberhard Windede, von Konftang über Strafburg nach Brügge zu Bagen und zu Baffer, so bag ich mit meinen Knechten in neuntehalb Tagen von Konftang nach Brigge in Flandern tam. Dort gab ich den Balichen und ben Raufleuten die Briefe vom Ronige und fie wunderten fich fehr über das furze Datum der Briefe. Der Raufmann fagte mir zu bas Weld zu geben und die andern versprachen die Pfandgegenstände herauszugeben. Demnach gab ich ihnen ihr Gelb und nahm die Kleinodien in Empfang. Unter ben Koftbarkeiten war ein rein goldenes Marienbild, mas wohl

<sup>1)</sup> Ein damals bis in die höchften Stände üblicher Fluch. Roch heute in Rugland in ähnlicher Weise gebrauchlich. — 2) Ueber das unwürdige Berhalten Sigmunds in bieser Angelegenheit geht 2B. schnell hinweg. Afch. II, 248 sq. Bergl. Rap. 100.

achthundert Nobel werth war. Dieses Marienbild hatte der König mir besohlen unserer Frauen Brüderschaft zu Dordrecht zu schenken, benn in diese war er aufgenommen, als er zu Dordrecht war. Ich that das und erhielt eine Bestätigungsurkunde dasiur von der Stadt. Die oben erwähnten Kostbarkeiten wagte ich nicht mit mir zu nehmen, da ich um derselben willen erschlagen worden wäre, weil man in Flandern wohl wußte, daß ich wegen der Kostbarkeiten dort war.

69. Folgende find die Aleinodien, welche Eberhard Windecke auf Geheiß des Königs zu Brügge versetzt hatte.

Dies find die Kleinodien: Zwei goldene Kannen; ein goldener Becher; ein goldenes Mijchtannchen, welche zwei und fechzig Mark Geldes hatten; hundert und fechs und neunzig Saphire und Ballas; dreihundert Verlen, von denen jede auf vier Kronen geschätzt wurde; ein Halsband der Gesellschaft des Königs von England, an dem eine Kapfel befestigt war mit einem fostlichen und schönen auf neuntausend Gulben geschätzten Diamanten, einem Rubin im Werthe von elftaufend Kronen und mit einer auf zwölfhundert Kronen geschätten Berle, die größer war als eine Bohne; diefe Rapfel drückte ich in gelbes Bachs ab; ein Hofenband ber Gefell= schaft St. Georgi, wie man es in England trägt, auf sechstausend Kronen geschätt; eine goldene mit Berlen und Edelfteinen be= fette auf zweitausend zweihundert Kronen geschätte Flasche. beschriebene Halsband und die goldenen Geschmeide vertraute ich einem Kaufmann aus Nürnberg Namens Anton Riegeler an, der sie mir nach Köln brachte, die übrigen Kostbarkeiten übergab ich den Rürnberger Kaufleuten Claus Rommel und Jakob Teuffel. Für ungefähr zehntaufend Gulben hatte ich bem Rönige noch Werthgegenstände gekauft: golddurchwirkte seidene Tücher, seidene Tücher zu Chorröcken, Belgröcke von Buntwerk und Schwarzfuchsfellen. Alles dies packten sie in ihren Kaufmannsschatz und schickten es nach Köln. Ich aber ritt in Brügge mit meinen zwei Knechten über den Marktplat vor die Salle und das Rathhaus, so daß viele Leute sahen, daß weder ich noch meine Knechte irgend etwas mit führten. Ich wagte nicht einmal meine Knechte einen Mantel tragen zu lassen, damit man nicht dächte, daß ich die Kleinodien hätte und damit ich nicht gesangen oder ermordet würde. Zu Köln sand ich darauf die Güter und Kostbarkeiten vor und brachte sie zu Schisse nach Mainz, wo ich sie meinen Better Konrad Eisenecke, meine Base Imche, meine Base Katharine zu Schenkenberg, Guttens?) Schwester, die Alte zu Linchtenberg, und Katharine zu dem Flusse sehen ließ. Der letzteren hing ich das köstliche Halsdand um. So brachte ich die Kleinodien mit Gottes Hilfe nach Konstanz.

70. Wie zu Konstanz ein neuer hlg. Papit gewählt wurde, welcher Otto be Colonna hieß, aus dem Geschlechte der Säulen.

Während ich in Flandern war, wurde ein von Allen anserkannter Papst zu Konstanz am Martinustage zwischen neum und zehn Vormittags erwählt. Dieser hieß als Kardinal Otto de Colonna von dem Geschlechte der Säulen zu Rom und ershielt den Namen Martinus V. Ihm wurde nachgesagt, daß er der ärmste und schlichteste unter allen Kardinälen sei, die zu Konstanz waren. Wie es später sich herausstellte, sindest Dunten. Später wurde er der reichste und begütertste, so daß man einen Brunnen voll Gold und Dukaten in seiner Hinterslassenschaft zu sinden meinte, als er starb.

71. Wie Herzog Heinrich von Landshut den Herzog Ludwig von Ingolstadt mit seinem Degen verwundete und ein großer Streit zwischen ihnen entstand.

Während man das Konzil abhielt, hatten Herzog Ludwig von Baiern-Jngolftadt und Herzog Heinrich von Baiern-Landshut zu Konstanz einen Streit vor dem Könige und geriethen so aneinander, daß Herzog Heinrich zu Herzog Ludwig sagte: "Ludwig, Ludwig, ich zahle es Dir heim, Du sollst es empfinden!" Doch legten

<sup>1)</sup> G. Imchen: H. Inching; C. Guttiche. — 2) G. gutten, H. gudin. — 3) Der lettere in C fehlende Sat ift auch in H erft von anderer Hand jugefügt.

fich der König und die Fürsten ins Mittel. Sierauf ritt Bergog Heinrich in sein Quartier und Herzog Ludwig mit dem Könige in die Wohnung des Bischofs von Paffau, wo fie miteinander fveisten. Dies wußte Herzog Heinrich wohl, er af ebenfalls, legte seinen Harnisch an und befahl einigen seiner Leute auch ihre Panger angulegen, die Pferde fertig zu machen und in den Sof zu ftellen. Sier hielten fie und warteten, ohne daß einer feiner Rathe ober Diener erfahren konnte ober wußte, was ihr Berr im Sinne hatte. In diesem Augenblicke kam Bergog Ludwig vorbei geritten. Als Herzog Heinrich ihn fah, sprach er zu seinen Leuten: "Wohlan, es ift Zeit," fette fich zu Pferde [mit ihnen], ritt bicht an Herzog Ludwig heran und rief ihm zu: "Weißt Du, was Du heute gesagt haft?" Darauf zog er vom Leber, und sagte: "Run wehre Dich," und versetzte ihm zwei tödtliche Als Herzog Ludwig vom Pferde stürzte und Serzog Stiche. Beinrich] weiter mit Stichen auf ihn eindrang, warfen fich Ritter und Anechte dazwischen und sprachen: "Ach herr, er hat genug!" Daher entfernte fich Herzog Heinrich eilig durch das Dberthor aus Ronftang und entfam.

In der Stadt aber entstand ein gewaltiger Lärm; so daß es der römische König bemerkte und den Besehl gab [dem Herzog Heinrich] schleunigst nachzusehen, ob man ihn vielleicht noch erreichen könnte. Doch konnte ihn Niemand finden. Wie es später erging, findet man unten ) erzählt.

72. Wie der Herr von Mailand eine bevollmächtigte Gesandtschaft nach Konstanz zum König Sigmund schickte.

Während bes Konzils zu Konstanz, kurze Zeit nach Weihnachten 1418, sandte ber Herr von Mailand eine Gesandtschaft an den römischen König zu Konstanz, welche dessen Huld für ihren Herrn zu erwerben begehrte. Darauf sandte auch der König eine Gesandtschaft nach Mailand, bestehend aus dem Bischof Georg von Passau, einem Herrn von Hohenlohe; dem Hosmeister bes

<sup>1)</sup> Kap. 129.

Königs, Grafen Ludwig von Dettingen und Herrn Bernhard von der Leiter, 1) welcher aus Berona in der Lombardei vertrieben war. Es hatte sie 2) aber der Alte von Padua vertrieben, welcher später auch selbst von den Benetianern vertrieben und getöbtet wurde. In derselben Zeit wurden Unterhändler von den Benetianern erwartet, die nach ihrer Ankunst wirklich versuchten, ob sie mit dem Könige einig werden könnten. Zu gleicher Zeit waren die Kursürsten übereingekommen nicht zum Könige zu gehen. Nach Mailand reisten des Königs Unterhändler am Freitage vor Invocavit in der Fastenzeit 1418 von Konstanz aus und blieben dort dis 14 Tage nach Ostern, wo sie wiederkamen, nachdem sie eine Einigung zwischen dem römischen Könige und dem Herrn von Mailand zustande gebracht hatten.

73. Wie König Sigmund seine Boten von Konstanz nach Basel schickte, um zu versuchen, ob die Bürger die Städte und Schlösser verpfänden wollten, welche im Besitze des Herzogs Friedrich von Destreich gewesen waren.

In der genannten Fastenzeit schiefte der römische König Sigmund Graf Günther, Heinrich Lanzenbock von Ulm und Mathes Limel gen Basel und ließ daselbst versuchen, ob die Stadt Basel die Städte, Schlösser, Land und Leute, von Schassenden die Basel, welche der König dem Herzog Friedrich absgenommen hatte, wie oben erzählt ist, verpfänden wollte. Die Baseler aber wollten es nicht thun, was ihnen später sehr leid war. In derselben Beise sandte der römische König mich, Ebershard Windecke, zu den Bürgern von Mainz, Worms und Speier. Daher kamen die Vertreter dieser Städte zusammen und ich redete im Namen des Königs mit ihnen, ob sie Oppenheim, Kaisersslautern, Oberheim, Winterheim, Müllheim, Ingelsheim, Schwabendrück und was dazu gehört auslösen wollten:

<sup>1)</sup> Brunoro della Scala, vergl. 151; Afchb. II, 354. — 2) Die della Scala wurden von Franz Carrara, "dem Alten von Padua" vertrieben, der im Bunde mit Johann Galeazzo Bisconti von Mailand stand. Bergl. 60. — 3) Trohsen 170, 1, nur in W genannt.

ber König werde dafür sorgen, daß sie es erhalten müßten. Die drei Städte schieften infolge dessen eine Gesandtschaft nach Konstanz zum Könige. Diese war in langen Unterhandlungen bei demselben, konnte aber nichts ausrichten und trennte sich ohne Ersolg wieder von ihm: nur die Stadt Mainz erward eine Urskunde vom Könige, daß Niemand den halben Zoll von Mainz, welchen die Zum Jungen vom Reiche verpfändet haben, abslösen darf oder kann außer dem Rathe und der Stadt Mainz zunächst nach dem Könige.

74. Wie die Rathe der Benetianer und Genueser nach Konstanz zum Könige Sigmund kamen und eine Sühne gemacht hätten, wenn es der Markgraf von Montserrat zugelassen hätte.

Kurz darauf zu Oftern kamen die Räthe der Benetianer und der Genueser und verhandelten lange mit dem Könige ohne etwas ausrichten zu können, da die Räthe des Markgrasen von Montserrat auch beim Könige waren und nichts zustande kommen ließen. So entsernten sie sich ohne Ersolg.

75. Wie der Papst zwischen König Sigmund und den Benetianern zu vermitteln suchte und keine Berföhnung finden konnte.

In berselben Zeit verhanbelten die Räthe der Benetianer lange Zeit mit dem Kaiser und der Papst Martin war Bermittler zwischen ihnen. Man konnte aber keinen Weg zur Bereinigung sinden. Denn König Sigmund verlangte von den Benetianern, daß sie dem ungarischen Reiche daß, wozu sie sich verpflichtet hatten, der Krone Ungarn daß, waß sie sich wider Brief und Siegel angeeignet hätten, und dem römischen Reiche daß wiederzgeben sollten, waß sie widerrechtlich inne hätten. Da sie nichts davon thun wollten, trennten sie sich.

76. Wie der König von England übers Meer zog und den Franzosen eine Stadt Namens Harfleur abgewann, und wie König Sigmund eine bevollmächtigte Gesandtschaft schiekte, die aber nicht Frieden stiften konnte.

Du follft miffen, als Ronig Sigmund, wie oben zu lefen ift, auf Bitten bes bla. Kongils zu Konftang, im Jahre 14161) nach Ratalonien gezogen war, fuhr der König von England über Die See und gewann bem Ronige von Frankreich eine an ber See gelegene Stadt Namens Sarfleur ab, und rückte in Frankreich mit großer Macht vor. Als der römische König bas ge= hört hatte, fandte er feine ehrbaren Rathe, herrn hartung Glur und herrn Rictol von Reibnig, die beide englisch verstanden, nach Frankreich, um zu versuchen, ob die Streitenden einen längeren Baffenftillstand und Freundschaft schließen wollten. Den Engländern erging es gar übel, denn es herrichte großes Sterben in ihrem Beere, und fie konnten nicht über bas Meer gurud, ba der Winter zu nahe war. Als die Frangofen dies erfuhren, fammelten fie ein großes Seer, auch die Landherrn tamen felbit. und zogen gen Bane [?]. Die Gefandtichaft bes römischen Königs hörten fie an, wollten fie aber nicht vorwärts jum Könige von England ziehen laffen, und hielten fie fo lange auf, bis fie alle bereit waren an itreiten. Allebann fagten fie zu der Gefandtichaft des Königs, fie wollten ftreiten und nicht anders handeln. 2118 die Gefandten auf diese Beise nichts thun konnten, zogen fie wieder zum römischen Könige nach Katalonien, da dieser sich lange bort aufhielt um der Einigung der hlg. Kirche willen.

77. Wie die Engländer den Franzosen eine Riederlage beisbrachten und viele derselben tödteten, andere gefangen nach Engsland führten.

Als die Franzosen bemerkten, daß es den Engländern so übel erging, wollten sie stets streiten, da sie meinten, den englischen König ganz sicher zu haben, und verschmähten den Frieden. Als der englische König dies bemerkte, sandte er den Franzosen ein Memorial, das ist ein versiegelter aber unbeschriebener Brief, und versprach Alles zu halten, was sie darans schreiben würden, außer daß er und seine Lente Gesangene sein sollten. Da hossten

<sup>1)</sup> Bielmehr 1415.

aber die Frangosen den König selbst zu fangen, und so mußten bie Engländer kämpfen, tropdem ihrer wenige waren, denn es kamen immer gehn Frangofen auf einen Engländer, wie man fpater mit Gicherheit feststellte. Run befanden fich Deutsche bei bem englischen Rönige; biefe gaben den Rath, daß ein jeder Engländer einen ftarken eichenen Steden an beiden Enden fpit machen moge. Wenn die frangofischen Ritter mit ihren gepangerten Roffen vordrängen, fo follten die Engländer fich gurudgieben und jeder seinen Stab vor fich feten: Wenn dann die Frangojen mit ihren Bierden zu Falle kamen, so sollten sie die Leute niedermachen, bis fie die Hauptmasse überwältigt hatten. Das geschah fo, und fie tödteten den Bergog von Brabant, den Grafen von Nevers, feinen Bruder, Göhne des alten Bergogs von Burgund, und viele andere Grafen, Ritter und Knechte, die ich nicht auf= zählen kann. Zwei Jungherrn von Orleans, der Herzog von Bourbon, und der Marichall Connetable von Frankreich wurden gefangen und nach England geführt, wo fie bis zum Jahre 1436 [?] blieben.

78. Wie der Herzog von Burgund sich auch an dem Kampse betheiligen wollte, wie ihn aber die Herzöge von Orleans sich zu entfernen hießen, da er ihren Bater zu Paris zu erschlagen gesholsen habe.

Alls sich ber Herzog von Burgund auch an dem Streite bestheiligen wollte, duldeten ihn die von Orleans nicht, da er mit dazu geholsen und gerathen habe, daß ihr Bater, der Herzog von Orleans, zu Paris erschlagen wurde. Denjenigen, der das gethan hatte, hielt der Herzog von Burgund aufrecht, wodon sich der große Zwist erhob, da er von der Parteiung in Franksreich entstand. Hierdund wurde die Krone Frankreich beunruhigt und das Land von den Engländern verwüstet, wozu es nicht gekommen sein könnte, wenn die Franzosen einig geblieben wären. Und das Alles kam von der schnöden Hossart. Hossfart aber, bei der jeder der beste sein will, that und thut nimmer qut. Davon

hat man den rechten Spruch: Wenn ein Reich getheilt ift, so ist es zerstört.

79. Wie zu Dünkirchen in Flandern ein Walfisch gefangen wurde, der hundert und zwanzig Tonnen Thran gab.

Im Jahre 1416 wurde zu Dünkirchen in Flandern ein Walfisch von so außerordentlicher Größe gesangen, daß von ihm gegen hundert und zwanzig Tonnen Thran gewonnen wurden, ohne daß, was verweste und im Wasser und im Sande verdard; denn der Fisch konnte wegen seiner Größe nicht vollkommen ans Land gebracht werden. Das Obertheil der Hirnschale war sieben Klaster lang, an jeder Seite viertehalb Klastern, und war innen mehr als eine Klaster breit. Unser sieben saßen mit Bequemslichkeit darin. Als der Kopf auf der Erde lag, trat ich dahinter und da war er einen halben Arm höher als ich. Die Kinnsladen waren auf jeder Seite im Innern drei Klastern lang und eine Klaster weit. Die Wirdel des Rückgrates waren so die als mein Oberschenkel. Die Löcher, in denen die Jähne des Fisches gestanden hatten, waren so groß, daß ich meine geballte Kaust hinein legen konnte. Alles dies ist lautere Wahrheit.

80. Wie der König von Polen, der Herzog von Sachsen und der Burggraf Friedrich von Nürnberg zum König Sigmund nach Ungarn kamen, und er ihnen eine große Jagd mit sehr vielen Leuten veranstaltete.

Als im Jahre 1416 ber Burggraf Friedrich von Nürnberg, der König von Polen und der Herzog Albrecht von Sachsen zum Könige von Ungarn<sup>1</sup>) kamen, wollte er den Fürsten Ehre erweisen und veranstaltete auf einer Haide und einer Rodung, auf welcher kein Baum und Strauch war, eine große Jagd. Der König und die Jäger freisten mit den Leuten und den dazu aufgebotenen Bauern, aber ohne Hunde, beinahe zehn Meilen Landes in die Runde ein. So hatte er nach der Schähung der Fürsten

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl die Zusammentunft mit Wladislaus in Sandet am 8. September 1419 (nicht 1416.

wohl 2000 Stück Wild zusammengebracht, von dem keins davon kommen konnte, da es von den Leuten eingeschlossen war. Darauf befahl der König den Kreis zu öffnen und das Wild frei zu lassen, doch sollte es Jedermann freistehen mit Messer und Schwert davon zu erlegen, was er erreichen konnte. So wurden sechs-hundert und zwölf Stück Hirsche, Hindinnen, Rehe, Wildschweine, Wölfe, Füchse und Hafen erlegt. So endete die Jagd und [man] zog nach Ofen zu dem großen Feste, das der König angeordnet hatte, und wovon im Buche beschrieben steht.

81. Wie der König die Fürsten an den Fluß Waag führte und ihnen einen Hausenfang veranstaltete, der viel Lust bereitet.

In bemfelben Jahre wollte ber König ben Fürsten, ehe sie auseinander gingen, noch eine Chre erweisen. Daher führte er sie an den Fluß Waag und ließ Hausen fangen, denn der Hausensfang macht viel Vergnügen. Man muß dabei Posaunen, Pseisen, Becken und Jagdlärm ertönen lassen. Gegen dreihundert Fischer mußten eine Meile oberhalb der Fangstelle das Wasser herabsahren und immer je zwei mußten ein Fanggarn in das Wasser legen und an die Rachen klopsen. Das Geschrei und der Lärm muß dabei so groß sein, daß einer darüber kaum den andern hört; dann kommen die Hausen in die Höhe. Auf diese Weise wurden wohl sechs und zwanzig Hausen und fünstausend Störe vor den Fürsten und Herren gesangen. Das war eine lustige Jagd.

82. Wie König Sigmund nach Paris kam und gar herrlich und prächtig vom Herzoge von Bayern empfangen wurde.

Als der Kampf zwischen den Franzosen und Engländern, wie oben 1) erzählt, begonnen hatte und der König das vernahm, war es ihm schmerzlich leid und bekümmerte ihn sehr, denn er war ein friedliebender Herr und sah den Frieden gern. Daher sprach er: "Hättet ihr Franzosen unsere Gesandtschaft") zum engslischen Könige reiten lassen, so hossten wir zu Gott, daß solch ein gewaltiger Schade verhütet worden wäre. Leider ist das nicht

<sup>1)</sup> Rap. 60, 76, 77, Bal. 144, - 2) Darüber f. Rap. 76,

geschehen. Run wollen wir felbst dahin und feben, ob wir mit Gottes Silfe eine Berföhnung zustande bringen können." Aber ber Graf von Savogen und ber Großmeister von Rhodus riethen bem Könige ab und iprachen zu ihm: "Gerr, ziehet nicht nach Frankreich, benn ber König ist nicht bei Berstande, und was Euch die Frangosen verheißen werden, wird Em. Engben nicht gehalten." Go geschah es auch wirklich. Dangch zog bennoch der König nach Paris, wo er ehrenvoll und prächtig empfangen und in das herrliche Schloß Louvre geführt ward, in dem er feine Wohnung nahm. Alsbald ritten aber der Graf von Armagnac und einige Frangosen aus ber Stadt und wollten ben König nicht empfangen, weil ihnen der Friede leid war, was fie wohl bewiesen und wofür ihnen der verdiente Lohn zu Theil wurde. Denn der Graf von Armagnac wurde zu Paris von den Meglern in fleine Stude gerhauen, jo daß die Sunde feinen Leib hinmeg= trugen, da die Leute nicht wagten, ihn aufzuheben. König auf feinem Wege von Paris nach Calais nach Boulogne gog, wollte man ihn nur mit zweihundert Pferden in die Stadt laffen. Da aber ber König die Stadt nur mit allen feinen Leuten betreten wollte, so lagerte er sich vor derselben und ließ feine Rüche zur Bereitung des Mittagseffens aufschlagen. Darauf tamen ber Bürgermeifter und die Bürger von Boulogne und brachten dem König eine schöne Chrengabe, Diese wollte der König nicht und sprach: "Tragt eure Geschenke wieder heim. Wir haben felber Speifen mitgebracht." Als der König dann nach dem Effen weiter nach Calais ritt, waren die Boulogner ba und ritten wohl fechshundert Mann ftark mit Posaunen auf anderthalb Meilen einher. Da ward ber König zornig, fandte Herrn Ricol von Reibnig und herrn Stephan Siner zu ihnen und ließ ihnen jagen: Gie follten beim reiten, fonft wurde er fie heim bringen, fo daß ihm und ihnen nichts Gutes baraus entspränge. Darauf ritten die Bürger heim, der König aber weiter nach Calais.

83. Wie ein ehrbarer braver Mann von einem Unterhändler des Herzogs von Sestreich gestragt wurde: ob er den König mit einer stählernen Armbrust todtschießen wolle: dann wolle man ihm das beste Schloß an der Etsch geben. Er schlug dies ab und meldete es dem König.

Du follst eine schreckliche, merkwürdige Geschichte vernehmen. Uls der römische König aus Ratalonien, Frankreich, England, Seeland und Holland wieder nach Konftang gum Kongil gekommen war, wurde an einen ehrbaren Mann Namens Beter Riffon, der guter Leute Kind und mit seinen Eltern Unterthan des Herzogs Friedrich von Deftreich war, das Anfinnen gestellt, ob er dazu behilflich sein wollte, daß der römische König mit einer stählernen Armbruft, die man unter bem Mantel tragen konnte und die nicht laut tonte, erschoffen würde. Man wolle ihm dafür das beste Schloß an der Etich geben und soviel Geld, daß er in jeder Hinficht befriedigt würde. Als der Mann das hörte, wollte er es nicht thun, sondern schlug das Anerbieten ab, da er in der Lombardei der Diener des Königs geworden war. Die Ausführung des Berbrechens war darauf berechnet, daß der König Sigmund [häufig] fpat in ber Nacht nach Saufe ritt, da er regel= mäßig außer bem Sause bei andern herrn speiste.1) 218 ber er= wähnte Beter dies vernommen hatte, ging er gum Könige und fprach zu ihm: "Söret mich," und als der König nicht ftill stehen wollte, sprach er: "Bleibt stehen, es gilt Euer Leben." Da hielt ber König und fah in an; er glaubte, ber Mann wolle Geld von ihm fordern, da er ihm etwas schuldig wäre. Als er aber das Erzählte von dem oben genannten Peter erfahren hatte, befahl er seinem Schreiber, die Aussage von Wort zu Wort zu verzeichnen. Die gange Sache aber blieb ruhen, bis ber König nach Beendigung bes Konzils ben Rhein hinab nach Sagenau reifte. Sier tam zu ihm als Bote ber Bruder besjenigen Mannes, der das erzählte Unfinnen an den erwähnten Beter gestellt hatte.

<sup>1)</sup> Bgl. Rap. 53.

2118 der König die Botschaft, die derfelbe vom Bergog Friedrich ausrichtete, gehört hatte, erkannte er ben Zunamen beffelben und alaubte. es fei ber Mann, ber ihn in Gefahr gebracht hatte und fprach zu ihm: "Sage mir, bift Du berjenige, welcher es unternahm, mich zu Konstanz mit einer stählernen Urmbruft erschießen zu laffen?" Da fprach der ehrbare Mann: "Rein, gnädiger Herr." Darauf ließ ber Rönig ben Schreiber kommen, ber bie Sache aufgeschrieben hatte, und den Beter Riffon dazu treten und erzählen und erläutern, wie er es früher bargeftellt hatte. Diefer erzählte ben Borgang ebenso, wie er früher aufgeschrieben war. Dies geichah zu Sagenau in Gegenwart bes römischen Königs. bes Markarafen von Baben, bes Bifchofs von Baffan, bes Grafen Philipp von Naffau, des Grafen Colms, des Grafen Ludwig von Dettingen, bes Junkers Ludmann von Lichtenberg und ich, Eberhard Bindecke, war auch dabei. Da wurde dem König bewiesen, daß der Mann keine Schuld hätte, und er ließ alfo die Sache ruhen.

84. Wie der Herr von Mailand seinem ehelichen Weibe das Haupt abschlagen ließ vor der Kavelle.

Ju ber Zeit als bes Königs Gesandtschaft, wie oben 1) erzählt ist, in Mailand gewesen war, hatte ber Herr von Mailand ein Weib, 2) welches vorher einen andern Mann Namens Facino Cane gehabt hatte. Dieser besaß großen Einsluß in und bei Mailand und sagte, als er seinen Tod herannahen fühlte, zum Herrn von Mailand, er möge sein Weib heirathen, thäte er das nicht, so könne er die Herrschaft nicht behaupten, denn das Land war der Frau sehr gewogen und sie stand in gutem Ruse. Als nun Facino Cane todt war, nahm der Herzog von Mailand das Weib, doch er hatte sie nicht lieb, sondern er war den jungen Knaben, wie man sagte und er auch bewies, mehr zugethan. Mit dieser Frau hatten die Leute des Königs, wie man glaubte, eine Bereindarung getrossen, als sie in Mailand waren. Nachdem diese

<sup>1)</sup> Rap. 72, - 2) Beatrice Tenbra.

abgereist waren, kam der Papst Martin V. nach Bavia, und als er seinen Einzug halten follte, ließ der Berr von Mailand in feiner Bosheit feiner Frau alle Kleider und Kleinodien abforbern und nahm sie in seine Verwahrung. Dies führte einer Ramens Conte Carmegel 1) aus, hierauf ließ der herr von Mailand feiner Frau das Haupt abschlagen. Es geschah auf halbem Wege zwischen Mailand und Pavia auf einem Kastelle. Riemand konnte erfahren, womit ober wie fie das verdient hatte. Doch erzählte man, fie habe ihn wegen seiner Vorliebe für die Knaben getadelt und gesagt: "Lieber Herr, möget Ihr mich nicht, so will ich in ein Kloster gehen, nehmet dann zu Euch, wer Euch wohl gefällt. Dies ift mein auter Wille." Leider konnte es nicht dazu kommen: fie mußte vorher fterben. Undere fagten, fie hatte mit dem römischen Könige eine Bereinbarung getroffen und ihm zu viel einräumen wollen. Im Lande des Mailanders durfte Niemand fich darüber äußern, er handelte fonft, wie in anderen Fällen.

85. Wie der Herr von Mailand Lanzelor,2) dem Bieder= manne von Lodi, das Haupt abschlagen ließ, weil der dem rö= mischen Könige große Ehre erwiesen hatte.

Der that niemals etwas Bessers. Es war ein gar braver Mann, Herr zu Lodi, einer guten Stadt sechs deutsche Meilen von Mailand entsernt. Dieser hatte dem römischen Könige Sigmund große Ehre erwiesen, während sich der König im Jahre 1414 in der Lombardei aushielt, als er zum Könige erwählt, aber noch nicht gekrönt war. Derselbe Herr von Lodi hielt es durchaus mit dem Könige, so daß der Herr von Mailand Neid darüber empfand, daß er ihm nichts anhaben konnte. Daher ließ er den von Orleans, d) der Herr zu Usti war, eine freundschaftliche Zussammenkunst zwischen ihnen in Mailand veranstalten, wobei der von Orleans dem von Lodi mündlich und schriftlich Bürgschaft

<sup>1)</sup> Francesco Bussone von Carmagnola. — 2) G: Gonzaher. Beide Namen sind falich, und der Name Langelor in C vielleicht in Erinnerung an den Kap. 45 erwähnten Langelot entstanden. Der zweite wohl aus Gonzago verstümmelt. Herr von Lobi war Johann von Bignato. — 3) Louis von Touraine oder von Orléans.

bei dem von Mailand leistete. Anf diese Bürgschaft hin sandte der von Lodi hundert Pferde mit Hafer, Brot und Fleisch dem Herrn von Mailand zum Geschenke und ritt darauf selbst dorthin. Sobald aber der Herr von Lodi nach Mailand kam und sich zu Tische sehen wollte, kamen die Diener des Mailänders und fingen ihn, und dieser ließ ihn zur Stadt hinaus schleisen und ihm das Haupt abschlagen. Da entsernte sich der von Orleans in aufrichtiger Betrübniß und war selbst vor solch großer Unstreue besorgt.

. 85.b. Wie die Venetianer zu Konstanz beim Könige Sigmund Frieden zu erlangen suchten und ihm indessen die Stadt Serravalle abgewannen.

Als die Benetianer nach Konstanz zum römischen König gekommen waren, wie oben erzählt ist, und keine Berständigung treffen konnten, so ließen sie während der Berhandlungen und während ihre Gesandtschaft noch beim Könige war, demselben die Stadt Serravalle zwischen Concyliano und Feltre abnehmen. Als daher dem Könige gerathen wurde, die Benetianer bei sich zu behalten und gesangen zu nehmen, sprach er: "das wolle Gott nicht, daß wir das thun. Haben sie auch in unserm Geleite wider uns gehandelt, so wollen wir darum unser Geleit nicht brechen." In derselben Zeit kam dem Könige die Nachricht zu, daß die Leute von Feltre ihm die Stadt und das Gebiet von Serravalle wieder erobert hatten, wobei achthundert Benetianer sielen und sechzig der Bornchmsten gesangen wurden. Auf diese Nachricht hin eilten die venetianischen Gesanden wieder heim.

86. Wie die Benetianer zum König Sigmund nach Passaufamen und abermals Frieden zu schließen suchten, ohne daß etwas ausgerichtet wurde.

Als der König im Jahre 14191) auf seinem Wege von Deutschland nach Ungarn nach Passau gekommen war, erschienen die Benetianer wiederum bei ihm, hätten abermals gern Frieden

<sup>1)</sup> Richtiger im December 1418.

geschlossen und versuchten es auf mancherlei Weisen. Man kam auch überein bis auf 6000 Dukaten, welche noch den Räthen des Königs gezahlt werden sollten, während die Benetianer den Räthen nichts, dem Könige aber dafür etwas mehr geben wollten. Daher wurden die Berhandlungen abgebrochen, ohne daß Friede zu Stande kam und die Benetianer reisten ohne Resultat wieder heim. Unterwegs wurden sie aber von Hern Ulrich Wissenbracht gesangen genommen und schrieden an den König, daß ihnen dies in seinem Geleite geschehen sei. Der König that Schritte sür sie und schrieb so häusig an den Herzog Ernst von Desterreich, daß sie wieder frei wurden, und des Königs Geleit gehalten werden mußte, wiewohl sie seine Freinde waren.

87. Wie König Sigmund und Herzog Abrecht von Defterreich vor die Stadt Znahm zogen und wie ihnen in einem Gerichte schwarzen Pfeffers Gift beigebracht wurde, sie aber beide noch lebend hinweggebracht wurden.

Im Jahre 14081) war in der Mark zu Mähren ein gewaltiger Räuber, Kamens Schakoschir, zu deutsch Dorndrossel. Der brachte über Desterreich, Ungarn und Mähren unermeßlich viel Leiden, so daß König Sigmund von Ungarn ein Bündnißschloß mit dem Herzoge Albrecht von Desterreich, dem Vater des Herzogs Albrecht, der später des Königs Tochter heirathete, nach dem Tode des Kaisers römischer König wurde, ungekrönt blied und ein tüchtiger Fürst war und am Tage vor Simon und Judä 1439 bei den langen Dörsern in Ungarn, 2) wie unten erzählt ist, verstard. Beide Fürsten zogen daher nach Mähren vor Stadt und Schloß Inahm und belagerten dasselbe lange Zeit mit großer Macht unter großen Verlusten auf beiden Seiten. Und da es nahe daran war, daß Inahm erobert wurde, wurde dem Könige und dem Herzog Albrecht in einem Gerichte schwarzen Pfessers

<sup>1)</sup> Bielmehr 1404. — 2) Hofchr. Bigrum, vergl. Kap. 352, der Saig von "nach dem Tode — ftarb" fehlt H, und ift offenbar fpater jugefügt, wenn auch echt.

Gift1) beigebracht, so daß Herzog Albrecht zu Klosterneuburg zwei Meilen von Wien ftarb, denn nach Wien wollte er nicht, ba er gelobt hatte, wenn er leben bliebe, diese Stadt nicht eber zu betreten, als bis er fich an benen gerächt haben würde, die ihn vergiftet hätten. Der That aber zieh man Reinprecht von Balfe, den von Meifan und den von Cappeln. Den König brachte man nach Schloß Konrabstein in Ungarn, drei Meilen von Thrnau. Sier blieb er, ba er wegen Schwäche nicht weiter konnte. Bon Wien aber kam ein Argt, mit beffen Genbung ber Bergog Wilhelm von Defterreich bem Könige einen treuen Dienft leistete, wiewohl er sein Feind war. Dieser Arzt war ein grober Schwabe, aber ein tüchtiger Urst. Er hing den König an ben Füßen auf, jo daß feine Bruft auf einem Riffen die Erde berührte. Dies dauerte wohl 24 Stunden. In der Zeit ging fo viel Schleim und Unreinigkeit vom Könige, daß er schwach wurde und Jedermann ihm den Tod weiffagte, und der Arzt darüber hart getabelt wurde. Da fprach biefer: Burbe bas Gift feinen Ausweg nach unten genommen haben, so hätte die Natur es nicht ertragen können." Go that ber Urgt fein Beftes und Gott half ihm, daß der König genas und spater viel Bunderbares verrichtete, wie man unten in dem Buche erzählt findet. Ein Serold bes Bergogs Gungels von Bapern Namens Endeslant, dem die Schüffel vom Könige gereicht wurde,2) genog auch bas Gift, wurde davon lange Zeit vor feinem Ende lahm und blind und ftarb doch endlich am Gifte.

89. Wie Herzog Friedrichs Beib zum Könige kam und ihn um das Land bat, welches er ihrem Mann abgenommen hatte.

Da der Herzog Friedrich [von Destreich], wie Du oben geslesen hast, sich dem Könige um eine Summe Geldes, die oben 3) angegeben ist, verschrieben hatte, so wurde festgesetzt und vers

Späteren Bergiftungs Berfuchen der Benetianer entging Sigmund. Bergl. Revue histor. XX, 108 die Befchlüffe des Naths der Jehn aus den Jahren 1415, 1419 und bifters. – 2) In G und H folgt noch; und er diesz Albrecht; und den Albrecht; und den Albrecht; und den Albrecht effen hieß. Gin baitischer derzog Günzel (H: konsell) erstittt nicht. – 3) Kap. 64.

handelt, daß allen den Leuten, welche der König dem Berzoge abgenommen hatte oder über die ber Bergog feine Gewalt felbft aufgegeben hatte, von Seiten bes Königs und bes Bergogs burch Schreiben fund gethan würde: Ber beim Reiche ober beim Bergoge bleiben wolle, dem folle es von beiden Fürsten nicht verdacht werden und berielbe nicht daran gehindert werden. In Folge deffen er= flärten fich viele Städte für den Herzog, viele blieben auch beim Reiche. 1) Daher kam die Bergogin von Deftreich jum Könige2) und bat seine Gnabe, ihr ihre Morgengabe und Witthum wieder zu geben. Als der König fragte, was ihr Witthum wäre, er= widerte sie, man hätte ihr noch keins angewiesen, worauf der Rönig entgegnete: "Co bittet Guren Herrn, Euch eins anzuweisen." Da fagte die Herzogin: "Mein Herr hat ja felber nichts; Em. Gnaden ift jest mein Berr," und der König lachte, nahm fie freundlich in den Urm und fagte: "Meine liebe Frau, wir wollen es aut mit Euch meinen," benn fie war eine Bergogin von Braun= schweig und eine gar feine und liebliche Frau. Darauf gab ihr ber König Enfisheim, Maasmünfter, Diebolsheim, Dattenried, Altkirch und Pfirt im Elfaß mit allem Zubehör.

90. Wie der römische König mit großer Macht nach Hagenau kam und der Herzog ihm durch seinen Läuser Briese dahin sandte und wie er darauf [selbst kam] und ehrenvoll mit der Geistlichkeit empfangen wurde.

Darauf zog ber römische Kaiser burch bas Essas und bejuchte die Reichsstädte Mühlhausen, Kaisersberg, Ober- und Riederehnheim, Landsberg, Jabern, Kolmar, Schlettstadt, Weißenburg und kam bann nach Hagenau, 3) wo er einen ganzen Monat blieb. Darauf schickte der Herzog Friedrich von Destreich zu ihm und bat ihn um eine Urkunde darüber, daß es mit seiner Bewilligung geschähe, wenn Städte und Schlösser, Land und Leute wieder vom Könige und dem Reiche zum Herzoge übertreten

<sup>1)</sup> Namen berjelben bei Ajchb. II, 349 und Kap. 90 Mitte. — 2) Nach Hagenau im Juni 1418. Bergl. Ajchb. II. 350, 25. — 3) Weiteres über diesen Ausenthalt f. Kap. 94 Ende.

wollten, wie das in dem Guhnebriefe festgesett war. Der König that dies, boch nahm er diejenigen Städte und Schlöffer aus, welche fich gegen ben König 1) an bas Reich angeschloffen hatten, wie Bell2) am Unterfee, Schaffhaufen, Rheinfelden und andere Hierauf reifte ber König nach Strafburg3) und föhnte fich wieder mit der Stadt aus, denn er war zornig auf fie ge= wesen, da die Bürger ihren Bischof bei einer freundlichen Zufammenkunft gefangen hatten, jur Strafe wofür fie bem Ronige fiebzehntaufend Gulden zahlen mußten und dazu noch einen Berlust von mehr als hunderttausend Gulden erlitten, wie Du unten4) finden wirft. hier kam Bergog Friedrich felbst zum Könige, verhandelte mit ihm und hätte es sehr gern gesehen, daß ihm der König Land und Leute noch reichlicher als in dem Sühnbriefe ausgemacht war wieder erstattet hätte. Da der König fich bessen weigerte, zog Herzog Friedrich wieder hinweg und der König wandte fich von Strafburg nach Baden. Der Markgraf erwies ihm große Ehre und führte ihn jum Jagen in feinem Lande herum. Dann gog ber Ronig weiter über Pforzheim, Beil die Stadt, Efflingen, nach Ulm. Sier verblieb er lange, fuhr bann die Donau hinab und blieb lange in Baffan bis jum Jahre 1419.

91. Wie die Bischöse von Köln, Trier und Mainz und Herzog Ludwig von Heidelberg mit großer Macht vor Köln lagen und doch nichts ausrichteten.

Als ber König die Donau hinab gen Passau gezogen war um nach Ungarn zu reisen, was er [später] auch aussührte, erhob sich zwischen den Kurfürsten und der Stadt Köln ein großer Streit wegen einiger Artikel und Privilegien, welche die Stadt Köln von den alten Kaisern und Königen hatte, und die ihr die

<sup>1)</sup> Afchb. II, 350 corr. herzogen, was der Sinn verlangt. Alle handschriften haben Kunige. — 2) Geute Radolfszell. — 3) Rach den Regesten bei Afchb. II, 479, stellte Sigmund Urtunden aus in Strafburg vom 26. Juni bis 2. Juli 1418, in Hagenau vom 11. bis 26. Juli. Demnach hat Windede den Sadverhalt fallsch dargestellt, oder Sigmund ist nach dem ersten von Windede dann garnicht erwähnten Strafburger Aufenthalte nach hagenau und von da zurück über Strafburg nach Baden gereist. — 4) Folgt unten nicht.

Rurfürsten abdringen wollten. Die Kölner aber bachten, wie fie fich dem widersetzen könnten und rufteten fich, doch fandten fie zugleich eine Botschaft an den römischen König und begehrten Recht wider die Rurfürsten. Da sagte der Ronig: Er konne jest nichts für fie thun; die Rurfürsten wären selbst das Recht. Sie follten heimziehen und fich ruften, damit fie fich schüten könnten: es würde fich noch Alles anders gestalten. Darauf reisten bie Boten heim. Die Kurfürften aber, nämlich die Bischöfe von Röln und Trier, die Leute bes Bergogs von Beidelberg und die Leute und Diener des Bischofs von Mainz, sammelten fich und zogen vor Köln. Daber veranstaltete der Markgraf von Brandenburg eine freundschaftliche Zusammenkunft zwischen den Rurfürften uud den Bürgern von Köln auf dem Rathhause zu Mainz. Sier kamen sie drei Tage lang zusammen und verhandelten, trennten fich aber ohne Refultat. Daber beriefen die Kurfürsten noch die Räthe des Markgrafen von Brandenburg und Baden und den Bischof von Trier zu einer andern Bersammlung gen Boppard. ob eine Verföhnung erreicht werden könne. Wirklich fand am Afchermittwoch 1) 1419 eine Einigung statt und die Kölner blieben bei ihren Rechten, Privilegien und herkommen.

92. Wie König Sigmund mich, Eberhard Windecke, mit vielen Briefen zum Papste Martinus V. schickte, den ich zu Pavia traf.

Als der König, wie Du oben gelesen?) hast, die Donau hinabreisen wollte, sandte er mich, Gberhard Windecke, mit dreizehn Briesen gen Basel mit dem Austrage, dem Papste nachzueilen, der nach Rom reiste. Ich reiste diesem daher von Basel aus nach über Liestal, Luzern, den Vierwalbstädter See, den Frohn, den St. Gotthardt, Mailand nach Pavia. Hier tras ich den zu Konstanz erwählten Papst Martin V. und richtete meinen Austrag aus. Als der Papst darauf abreisen wollte, überredeten ihn der Herr von Mailand und die Stadt Mailand, daß er

<sup>1)</sup> Tag nicht richtig; Afchb. II, 395. 65. - 2) 90 gegen Ende.

dorthin reifte und den Altar des Herrn in der prächtigen neuen Rirche felbst einweihte und Meffe barauf fang. Dies geschah am St. Gallustage [16. Oft.] 1418. Darauf reifte ber Papft weiter nach Bologna, ich aber, Eberhard Windecke, wandte mich brei Tage fväter nach Biemont gen Ponteftura jenfeits des Bo. Sier traf ich ben Markgrafen von Montferrat, mit bem ich verhandelte, und fah feine Stiefmutter, fein Beib und feine Schwefter, gar schöne Frauen. Er gab mir zwei Begleiter mit bis nach Rivoli, Avigliana und Sufa, wo fie fich von mir trennten. Ich aber ritt am Abend bes Tages St. Simon und Juda [28. Oftober] ben Mont Cenis zur Sälfte hinauf bis nach Afferre. [?] Als ich weiter ritt, war Nachts der Schnee auf bem Mont Cenis fo hoch gefallen, daß wir vier Kronen gablen mußten, damit uns die Leute vier Maulthiere lieben, auf benen wir ritten, und bamit fie uns die Wege zeigten und unfere Pferde an der Sand führten, wohl drei Meilen weit, die zweite Sälfte des Berges hinauf, dann ben Berg hinab bis nach Lans le Bourg, Morgine, St. Michel, St. Jean de Maurienne, La Chambre, Montmeillan nach Rumilly. Sier war zwar ber Bergog von Savohen, ben ber Ronig gum Bergoge 1) gemacht hatte, anwesend, aber wegen ber großen Sterblichkeit, die in Folge der Bestileng in dem Lande herrschte, ließ ber Bergog aus Besorgniß Niemand in die Stadt. Daher reifte ich, Eberhard Windecke, über Chambern, Nir [am Gee Bourget], Genf, Laufanne, Freiburg im Nechtlande, Bern, Solothurn, Lieftal nach Bafel und dann den Rhein hinab nach Mainz, wo ich lange Zeit blieb.

93. Wie König Sigmund und Herzog Lubwig von Heibelsberg aufeinander zornig wurden und viele Herrn bazwischen traten, die gern Versöhnung gestistet hätten.

Als der König im Jahre 14172) aus England gekommen war, gerieth der Herzog von Heidelberg in Streit mit demselben und trat ihm sehr schroff gegenüber. Dies kam daher, daß ein

<sup>1)</sup> Rap. 59, - 2) Bielmehr 1416.

ehrbarer Diener des Herzogs von Beidelberg Namens Johannes Blindenbaum in England dem römischen Könige viertaufend Kronen geliehen hatte. Er hatte nämlich in England Herzog Ludwigs Gelb eingenommen, benn biefer hatte bie Schwefter bes englischen Königs zur Gemahlin und daher bezog er folche Einfünfte. Als der römische König nun angekommen war, verlangte der Herzog das Geld etwas dringend vom Könige. Das erbitterte diesen und er sprach: "Mein lieber Berr, Ihr habt mehr vom Reichsgute inne; wenn 3hr dem Reiche etwas leihet, fo ift es längst bezahlt." Solche und andere Reden wurden da viele vernommen. Zulett fagte der König: "Ihr habt dem Reiche mehr geschworen1) als wir. Ihr follt vor uns und bem Reiche, fo Gott will, Rechnung über die Reichsgüter ablegen, die Ihr und Ener Bater manchen Tag inne gehabt habt." Das verdroß den Herzog; er nahm Urlaub vom Könige und ritt heim nach Seidelberg. Wer nun fragen follte, weshalb ber König ben Bergog mit Ihr auredete, der merke, daß der Rönig ein fo weiser, gütiger Berr war,2) daß er selten Jemand mit Du an= redete, er mochte arm ober reich fein. Als nun der Bergog heim tam, gedachte er nach den Worten, die der Rönig zu ihm gejagt hatte, Widerstand zu leisten und brachte eine Zusammenkunft der Rurfürften zuwege, bei ber auch viele andere Beren erichienen, wie die Grafen von Ragenellenbogen, Belbeng, Sponheim, Sann, Birnburg, Naffau, Leiningen und andere, außerdem Berzog Wilhelm3) von Gelbern, und ein Bündniß schloffen fich gegenseitig zu unterstüßen, wenn ihnen irgend jemand, niemand ausgenommen, Unrecht thun follte. Und wiewohl Herzog Ludwig von Beidelberg und Bischof Johann von Mainz gar nicht einig waren, so wurden fie doch dem Könige zu leide einig. Aber Graf Philipp von Raffan, der auch bei den versammelten Herren war, wollte mit

<sup>1)</sup> Sinn: Mehr Lehnseibe geleistet, Ihr habt also auch mehr Verpflichtungen gegen bas Reich, als wir gegen Gud. — 2) Bergl. Kap. 341. — 3) Kap. 158, Reinhard genannt, sein wirklicher Rame war Rinald oder Rainald, Aschb. 11, 383; 111, 235.

vielen anderen Berren, wie den Markgrafen von Brandenburg und Baben, bem Bunde nicht beitreten, und fich nicht an benfelben kehren. Denn der Rönig Sigmund hatte dem Markgrafen von Brandenburg die Brandenburger Mark mit Bappen, aller Dberherrlichkeit und allem Zubehör verliehen und ihn zu einem Fürften gemacht, da Burggraf Sans von Rürnberg, des Markgrafen Friedrich Bruder, die Schwefter des Königs1) gur Gemahlin gehabt hatte. Diese war eine so schöne, aute, herrliche Fürstin, wie nur eine in Deutschland fein kounte, benn fie war aller Deutschen Mutter. Dies bewies fie bei ihrem häufigen Aufenthalte in Ungarn. Denn fo oft deutsche Herren kamen, konnten fie in ihrem Saufe ein= und ausgehen und speifen, bis fie ihre Angelegenheiten geordnet hatten. Chenso war ihr Bruder, Ronig Sigmund, der ichonfte, beredtefte, weifefte Fürft2) der in Deutschland Rönig fein konnte. Gern hatte er Frieden gestiftet und Gerechtigkeit üben gefeben und felbst geübt, doch konnte er die Sulfe der Fürsten dazu nicht erlangen. Denn der König hatte den Plan, daß Niemand [mehr] den andern mit Brand ober Raub schädigen burfe, fondern, daß er mit Recht fein Eigenthum behalten könne nach Gefallen. Das gefiel ben Fürsten nicht; fie meinten, wenn es bazu kame, wurde ihre Macht zu flein fein. Aus Furcht vor bem Könige ließen fie es baber nicht bazu kommen.

94. Wie Herzog Ludwig die Stadt Selz mit dreihundert Reitern besetzte, dem König Sigmund Trot bot und vor ihm besorgt war.

In bem Jahre, als ber König zu Hagenau war, wie Du oben gelesen hast, hörte er viele Klagen und von mancherlei Unrecht, das dem hl. Reiche zugefügt war, und das der König allein ohne die Reichsfürsten nicht wohl abändern konnte und zu dessen Ubstellung ihm die Fürsten nicht behülflich sein wollten da sie viel von den Reichsgütern an sich gerissen hatten, die sie

<sup>1)</sup> Die jüngfte Margarethe. - 2) Bergl. 341. Gefchichtschreiber, Lfrg. 79. Gberhard Windede,

auch noch heute haben. Damals waren einige Fürsten in Beforgniß vor Sigmund und beshalb wollte keiner von ihnen vor ibm erscheinen. Während der Verhandlungen hierüber, und während der König in Hagenau war, sandte Herzog Ludwig von Seidelberg wohl breihundert Reiter in die Stadt Sels und nahm fie in Befitz. hierüber war der König fehr aufgebracht und er schickte Boten bin, welche seben follten, weshalb und in welcher Weise bas geschehen wäre. Diese wurden aber nicht in die Stadt gelaffen und erhielten keine Antwort. Aber obgleich der König hierüber sehr zornig wurde, schwieg er doch gang still bagu. In berfelben Zeit, als ber König in Hagenau mar, er= schienen Räuber vor der Stadt und nahmen gegen hundert Acker= pferde weg. Das ließ Herzog Ludwig, obgleich er Landvogt im Elfak mar, alles geschehen um ben König zu betrüben und zu ergurnen. Un diefen Berhaltniffen anderte fich nichts.

95. Wie die Kurfürsten, die Bischöfe von Köln, von Trier und von Mainz, der Herzog von Sachsen und der Markgraf von Brandenburg, einen Tag zu Mainz zwischen Herzog Ludwig und dem Markgrafen von Baden veranstalteten, da diese in große Spannung gerathen waren.

Im Jahre 1419 veranstalteten die Kurfürsten einen Tag in Mainz um den Herzog von Heidelberg und den Markgrasen von Baden zu versöhnen; denn diese beiden waren sehr gespannt mit einander. Als die Kurfürsten auf dem Rathhause zu Mainz zusammengekommen waren, beschuldigte der Herzog von Heidelberg den Markgrasen von Baden durch einen Ritter erstens, daß der Markgras den Herzog beim Könige verleumdet und gesagt habe, der Herzog habe dem Könige ausgelauert, als dieser von Haben, daß er nicht auf der Bersammlung erschienen sei, zu welcher er billig hätte kommen sollen. Als der Markgras entsgegnete, er habe zu Niemand etwas gesagt, zieh ihn der Herzog bessen, daß er dem Könige gesagt habe, er, der Herzog, sei

willens mit seinem Bruber Hans ein Bündniß gegen den König zu schließen. Da antwortete der Markgraf, der Pfalzgraf thäte ihm unrecht, er habe das nicht gesagt, der Pfalzgraf möge sich besser erkundigen, wer das gesagt habe; er sei unschuldig daran; übrigens seien beide Brüder des Pfalzgrafen, die Herzöge Stephan und Otto bei der Berathung zugegen gewesen, wo man es gesagt habe. Wenn der Palzgraf meine, daß er bei einer Versammlung nicht erschienen sei, wie er gesollt habe, so sei das nicht seine Schuld, sondern Gottes Wille gewesen, denn sein Prodiantschiffsei auf dem Wasser gescheitert; dies habe er nicht zurücklassen können. So endigten die Verhandlungen, und der Warkgraf von Brandenburg und der Bischof von Trier, die sie mit angehört hatten, unterhandelten und brachten eine Aussöhnung auf drei Jahre zustande, dis ein neuer Krieg zwischen beiden Fürsten aussbrach, wie Du unten in sinden wirst.

96. Wie huß und hieronymus zu Konstanz vor zahlreichen großen herrn verbrannt wurden.

Das Konzil zu Konstanz hatte am aller Heiligen Abend 1414 seinen Ansang genommen.<sup>2</sup>) Einige Jahre vorher war zu Prag in Böhmen einer aufgetreten Namens Meister Huß, der zu Prag gewaltig und viel von einem neuen Glauben und von Ketzereien predigte und den König Wenzel und die Königin Elisabeth, eine bairische Fürstin aus München, Schwester des Herzogs Ernst, und viele Näthe des Königs in einigen Punkten und Artikeln, von denen unten die Rede sein wird, zu seinem Glauben dekehrt hatte. Daher besprach König Sigmund die Sache mit dem hlg. Konzil, schiekte nach Meister Huß und gab ihm sicheres Geleit von Prag die Konstanz, um ihn da zu prüsen und zu verhören, ob er in seinem Glauben gerecht oder ungerecht sei. Demnach ward Meister Huß da verhört und gab zuerst an, daß die Geistelichen Unrecht thäten durch Hossprach, Geiz und Unkeuschheit, durch überflüssige Pründen und Einnahmen, die zu behalten ihnen

<sup>1)</sup> S. zu Rap. 184 g. E., vergl. Nichb. II, 394. — 2) S. zu Rap. 54 Anfang.

nicht nüte. Das war an sich richtig, und damit hätte huß wohl bestanden; aber er wollte das bla. Sakrament und viele andere Dinge, von benen hier nicht zu reben ift, hinein mengen, und zwar alles aus haß und Reid. Daher wurde Meister huß mit Recht von dem ganzen blg. Konzil überwunden, so daß er verbrannt wurde. Dazu wurde Herzog Ludwig von Heidelberg als Auffeher1) des göttlichen Rechtes eingesett. Die Böhmen waren barüber fehr zornig, wie fie später wohl bewiesen und wie Du unten lesen wirst. Zu Brag war noch ein anderer Mann Ramens Sieronnmus, ber fich an biefelben Rekereien hielt. Nach biefem ward ebenfalls gefandt, und er kam von Prag nach Konftang und wurde daselbst förmlich verhört und unterwiesen. Da er aber keine andern Wege einschlagen wollte, wurde er auch verbrannt. Hierüber wurden die Böhmen noch mehr aufgebracht und erbittert. Und die bohmischen Herrn hielten es gar fehr mit den Regern und Suffiten, ebenso ber König und die Königin von Böhmen, herr Czenko von Wartenberg, der von Neuhaus und der große herr Laggo von Mähren,2) während viele andere böhmische Herren, die von Michelsberg, die frommen Hafen 3) und viele andere wackere herren bagegen waren. Während die Glaubenöftörung noch fo anhielt, wurden König Benzel von Böhmen und die Königin und viele Herren, die es mit der Regerei hielten, vom Rongil vorgeladen und in den schwerften Bann gethan. Gie kehrten sich aber nicht baran, zerstörten vielmehr die Kirchen zu Prag, so daß die frommen Geiftlichen fämmtlich wichen, die Stadt räumen und außerhalb Prags in der kleinen Stadt wohnen mußten. In derfelben Zeit ftarb König Wenzel, da trat eine kurze Zeit Ruhe ein, bis fie hörten, wie sich der König verhalten, und ob er das Königreich einnehmen würde. Als aber König Sigmund gen Böhmen zu ziehen beabsichtigte, riethen ihm seine Rathe trefflich dies nicht

<sup>1)</sup> Sofdr. griesswerter, eigentlich Auffeher und Richter bei gerichtlichen Zweitampfen. — 2) Gemeint ift wohl ber Rap. 99 erwähnte Laggo von Sternberg. — 3) Bergl. Rap. 137; 146.

zu thun. Bürben die Böhmen, sagten sie, ihre Kehereien und ihren Unglauben ausgeben wollen, so würden sie wohl zu ihm kommen: er brauche nicht zu ihnen zu gehen. Daher unterließ es auch der König und reiste mit seinem Schwiegersohne, Herzog Albrecht nach Wien, wo er manchen Tag in fröhlicher Stimmung blied. Auch wurde hier zwischen ihm und dem Herzoge Albrecht als Zeitpunkt, an welchem der König seine Tochter dem Herzoge geben wollte, vierzehn Tage nach Ostern, sestgescht: geschähe das nicht, so sollten der Schwager des Königs, Graf von Gilly und Graf Rikolaus Gara von Ungarn dem Herzoge Albrecht vierzigtausend Gulden ungarischer Währung als Buße zahlen. Demnach wurde die Tochter, wie Du unten in wohl lesen wirst, übergeben.

97. Wie der König mit großer Macht nach Ofen in Ungarn reiste und wie ihm daselbst die Rachricht zukam, daß sein Bruder, König Wenzel in Böhmen, todt sei.

Darauf zog der König nach Ofen in Ungarn und betrieb dafelbst den Bau seines Schlosses, denn er ließ ein köftliches Bauwerk errichten, fo daß ich glaube, daß niemals jemand einen fo stattlichen, nüklichen, herrlichen Bau gesehen bat. In der= felben Zeit, um Michaelis, tam dem Könige die Botschaft, daß fein Bruder, König Bengel, todt fei. Daber fandte der König Sigmund Gesandtschaften in alle die Landschaften nach Schlefien und in die Schweidniger Lande, welche der Krone gehörten. Darauf fam er gu ber angegebenen Beit2) in bas Land Böhmen zu einer Stadt Namens Königgräß3) und da er fie mit großer Macht belagerte, fo ergaben fich die Bürger, wandten fich von ihrer Arrlehre, beichteten und thaten, was der König wollte. Befehlshaber feste er dann herrn Alftik von Sternberg ein und zog weiter nach Ruttenberg und vor die Stadt Brag. Dies war bald nach Pfingsten dieses Jahres. Sier lag er mit großer Macht, wie Du unten wohl hören wirft.

<sup>1)</sup> Kap. 104 g. E. — 2) Mai 1420. — 3) Hofchr. Graz, greze; vergl. Afchb. III, 62, 63, 23.

98. Wie der römische König die Stadt Prag mit vielen Truppen belagerte, die er von rheinischen und anderen Herren dahin gebracht hatte.

In dem oben bezeichneten Sahre1) belagerte der römische Ronia Sigmund die Stadt Brag mit großer Streitmacht: man schätte das Seer auf mehr als achtzigtausend wehrhafte Männer. Der König felbst lagerte mit ben ichlefischen Berren und Fürften und mit den Ungarn auf der Anhöhe St. Wenzeslaus gegenüber. die Bergoge von Baiern mit den rheinischen Berren, Grafen und Rittern lagerten Brag gegenüber auf ber Unhöhe an ber Molbau unten au St. Bengeslaus; die Markarafen von Meifen lagerten mit brei Gerren und ungefähr breißigtaufend Reitern am Thiergarten; Bergog Albrecht von Destreich lagerte unterhalb an der Moldau. Tropbem also eine große Seeresmacht da war, richtete man boch nichts aus. Man hätte Brag wohl er= obert, doch wollte ber König nicht rechten Ernst machen, ba ihn die böhmischen Gerren mit ihren bosen, hinterliftigen Worten bavon abhielten, indem fie fagten: "Laffet, o Ronig, die Stadt nicht erobern; die Deutschen lernen sonst die Macht der bohmischen Krone kennen, und dann ift Böhmen nimmer ficher vor Lag fich bas heer zerftreuen; wir bohmischen ben Deutschen. Berren wollen Dir in einem Monate die Stadt Brag überliefern." Der Rönig entgegnete: "Wie kann ich bas glauben? Laffe ich bas Seer fich auflosen, so haltet Ihr mir nichts." Die Böhmen fprachen: "herr, wir wollen Dich auf bas Schlof zu St. Bengeslaus geleiten, Dich jum Könige von Böhmen fronen und Dir als unferm natürlichen Herrn Gelübde ablegen und bei ben Beiligen beichwören. Wir und nicht bie Bauern find die Krone von Böhmen." Darauf 2) wurde ber Ronig zu St. Wenged= laus in Gegenwart zweier Markgrafen von Meigen, zweier bai= rischer Bergöge, des Bergogs von Destreich, fünf schlesischer Berzöge, breier herren aus Ungarn und vieler anderer Grafen,

<sup>1) 1420;</sup> vgl. 138 g. E. 139; Ajdb. III, 71, 41. — 2) Am 28. Juli 1420. S. Ajdb. III, 81, 60.

Berren und Ritter gefront. Als nun ber Konig borber und nachber [zusammen] gehn Wochen im Felde gestanden hatte. trennten fich die Geerestheile und jeder jog des Weges dahin, wohin er gehörte. Denn der König wähnte, daß ihm gehalten werden wurde, was ihm die bohmischen Berren gelobt und geschworen hatten, von denen er gekrönt war; als fich aber bas Seer gerstreut hatte, wurden ihm Gelübde und Gide nicht gehalten. Daher zog ber König auf den Kuttenberg 1) und nach Gaaslan und verhandelte mit den bohmischen Herren, ob er irgend einen Weg finden könnte, daß ihm die Versprechungen gehalten würden. Die aber gingen nach wie vor mit Bosheit, Berratherei und Lügen um, benn fie waren meift alle wie die Prager Reger. Dagegen waren viele Städte treu und hielten fich lange, wie Iglau, Thrnan, Rimburg, Kollin, Böhmischbrod, Kuttenberg, Czaslau, Ungrischbrod und viele andere. Als der König auf biefe Weife mit ben Böhmen nichts ausrichten konnte, jog er nach Ungarn und empfahl ben Bürgern in Ruttenberg gut und flug zu handeln, er wolle nach Ungarn geben und nicht ver= geffen, wie er die Regerei unterdrücken toune. Auch fie hatten in ihrer Stadt fehr viel Regerei. Die Bürger leugneten bies zwar und behaupteten, fie wüßten nichts davon, sobald aber der König hinweggezogen und nach Ungarn gekommen war, fielen fie ab und wurden Reger. Diese Nachricht schmerzte den König fehr. - Dies geschah im Jahre 1419.2)

99. Wie König Sigmund die Stadt Teinist mit großen Werken, von denen aus sie beschoffen wurde, belagerte, sie doch nicht erobern konnte und wieder nach Ungarn zog.

Als der König, wie Du gelesen haft, von Ungarn gekommen war,3) wurde die Zahl der Hussisten und Ketzer größer, sauch traten ihnen bei] der Herr Lazgo von Sternberg, Herr Beter von Strengennich mit seinem Sohne, und der Aelteste von Sternsberg. Daher sammelte der König die Streitkräfte der böhmischen

<sup>1)</sup> Rach ber Rieberlage am Biffehrab. - 2) 1420. - 3) Mitte December 1419.

und ungarischen Herren und Fürsten und zog im Einverständniß mit ihnen vor Stadt und Schloß Teinig. 1) Hier erbaute er eine Bastei, belagerte es manchen Tag und konnte es nicht erobern. Hierauf unterhandelten die Fürsten, so daß ein Waffenstülstand zustande kam und der König wieder nach Ungarn zog.

100. Wie der König von Dänemark den Bürgern von Lübeck und anderen Städten viel werthvolles Gut auf der See wegnahm, und wie sie es nach der Ausstöhung wieder erhielten.

In dem oben bezeichneten Jahre<sup>2</sup>) waren die Bürgerschaft und der Rath der Stadt Lübeck uneinig mit einander, so daß der Rath aus der Stadt vertrieben wurde. Dies war dem Könige von Dänemark, dem Vetter des römischen Königs, — denn dessen Wutter und des Königs von Dänemark Vater waren Geschwister — sehr unangenehm. Daher zog der König von Dänemark auf die See und nahm den Bürgern von Lübeck und der Hansasstadt dreis hundert Vallen Tuch weg. In Folge dieser Wegnahme schlössen die Hansasstate und der deutsche Dreden ein Bündniß, und die Ordensritter theilten das dem Könige von Dänemark mit. Daher lieserte dieser den Hansasstaten ihr Gut wieder aus, trat in ihren Bund ein, und es kam ein vollständiger Friede zustande, der aber nicht gehalten wurde, wie Du unten<sup>3</sup>) wohl sinden wirst.

101. Wie des römischen Königs Läufer genannt Rumreich dem Könige von Polen einen Brief vom Könige überbrachte.

Im Jahre 1421, balb nach Weihnachten, als der König in Ungarn war, kam ihm Botschaft, daß der König von Polen den Hussisten und Kehren helsen wolle. Da sandte der König seinen Herold Rumreich zum Könige von Polen, damit er mit diesem darüber rede, ob es wahr sei. Obgleich es aber der polnische König in Abrede stellte, war es doch sehr zu befürchten, da zu-

<sup>1)</sup> Solchr hier, wie in ber leberschrift Steinig. Afch. III, 98, 101. Januar 1421. — 2) Der Streit mahrte acht Jahre lang, bis 1417; vergl. oben Rap. 68. — 3) In bem in C. G. fehlenden Rap. 262 b.

weilen viele Polen Feinde des Königs wurden und nach Böhmen den Hussitzen zu Hilse ritten.

102. Wie Bischof Dietrich von Köln nach Ungarn kam und im Ramen aller Kurfürsten und Städte den König einlud, nach Regensburg zu kommen.

In berfelben Zeit kam Erzbischof Dietrich von Köln im Auftrage aller Kurfürsten und Städte nach Ungarn und lud den römischen König ein zu Pfingsten 1422 nach Regensburg zu kommen. Als der König dem Bischof versprochen hatte zu kommen, zog derselbe wieder heim nach Deutschland, und der König kam seinem Versprechen nach und reiste nach Kürnberg, wie Du unten ) wohl finden wirst.

103. Wie Herzog Sigmund von Polen mit dreitausend Pferden nach Böhmen zu den Hussitten kann und ihnen beistand.

In dem angegebenen Jahre in den heiligen Dftertagen fammelte Bergog Sigmund von Bolen ein Beer von vielen polnischen Gerren und zog mit ungefähr dreitausend2) Reitern durch das Land des Herzogs von Teschen, der ihn durchließ, da er sonst nicht burchgekommen wäre, nach Böhmen zu den Suffiten. In Mähren angekommen, lagerte fich biefer Berzog vor ber Stadt Olmüt mit bem Begehren, daß es die Stadt mit ihm halten folle. Die Bürger aber wollten das nicht, sie wollten es mit ihrem natürlichen Herrn, bem König Sigmund halten. Demnach machten fie einen Ausfall aus ber Stadt, schlugen und ichoffen unter die Polen und erbeuteten wohl an fünfhundert Pferde. Alfo zog Berzog Sigmund mit Schanden nach Böhmen und blieb bafelbst das ganze Jahr durch. Aber die Suffiten und Böhmen hielten den Herzog nicht so gut, als sie ihm verheißen hatten. Das lag an dem Hauptmann der Suffiten und Reger, bem einäugigen Bofewichte Bista. Daber jog ber Bergog Sigmund wieder von Böhmen nach Volen. -

In berfelben Zeit follte auch die Stadt Brünn in Mähren
1) Rap, 104. — 2) Andere Rachrichten geben größere Zahlen. S. Afchb. III, 164, 9.

ben Suffiten verrathen und in die Sande gespielt werden. Doch befand fich [bei den Suffiten] ein Gefangener Ramens Borre, 1) ber ein Narr fein follte und bem Könige aus Katalonien aefandt worden war. Diesem ward vom Könige, dem Fürsten und Städten mehr als hunderttaufend Gulben Werth geschenkt, 2) und wer dem Narren etwas gab, den hielt der König für seinen Freund. Derfelbe Narr hatte wohl ein Jahr in Böhmen ge= fangen gelegen und gehört, daß die Stadt Brunn verrathen war. Daher machte er fich gegen Zahlung von Gelb frei von ben Suffiten, eilte in die Stadt Brunn und ging zum Sauptmann und zum Rathe. hier fragte er nach einigen Bürgern, beren Namen er im Gefängniffe gehört hatte, und die der Rath wohl kannte. Darauf fprach ber Narr Borre: bas find biejenigen, welche die Stadt verbrennen, verrathen und den Suffiten übergeben wollen. Da erschrak der Rath gar jehr, doch handelte er weise. In der Nacht wurden sechs Rädelsführer gefangen, die ber Wahrheit gemäß bekannten, daß es fo war. Da ließ ber Rath, ehe es Tag wurde, noch fünfhundert fangen, denen die Röpfe abgeschlagen wurden. So wurde Brunn erhalten und die Stadt ichenkte bem Narren einen gang filbernen Bruftpanger, einen gang filbernen Sarnifch, Arm= und Beingewand; eine filberne Saube und einen ftahlernen Panger. Go beschenkt ichieb der Narr Borre von dannen und begab fich nach Ofen zum Könige von Ungarn.

104. Wie der König den Erzbischof von Köln gar freundlich empfing, und ein Tag nach Rürnberg verabredet ward und viele Herren dorthin beschieden wurden, deren Ramen man unten findet.

Der Tag, zu bem der römische König von den Kurfürsten durch den Erzbischof von Köln geladen war, wie Du oben³) geslesen hast, kam nicht zustande. Daher wurde von den Kurs

<sup>1) 1422</sup> ethielt Borro in Rürnberg 32 Fl.; Rasper Schlid 8; D. Reichstagsacten VIII 232. — 2) Diefe Geichente find wohl als Belohnung für Borres Muges Benehmen anzuseben. Siebe Ende des Kapitels. — 3) Kap. 102.

fürsten eine neue Versammlung veranstaltet und bestimmt, daß brei Wochen nach Oftern 14221) alle nach Rürnberg kommen follten. Da kamen viele Fürften dabin: die Bifchofe von Mainz, Trier, Köln und Paffau, ber Legat von Rom, ber Batriarch von Friaul, die Bergoge Ludwig von Beidelberg, Bans von Sulabach. Stephan und beffen Bruder Otto, ber Landgraf von Seffen, ber bevollmächtigte Gefandte bes Herzogs von Savoyen, die Berzöge von Berg und von Cleve, die bevollmächtigte Gefandschaft bes Herzogs von Holland und Brabant, die Grafen Philipp und Abolph von Raffau, ber Markgraf von Baden, die Grafen von Leiningen, die Herren von Jenburg, Senneberg, Sangu und Befterburg, von Bolche, Salm, Sann, die von Mors. Beinsberg, Ragenellenbogen, Sponheim, Beldeng und viele andere Herren, Ritter und Knechte und [bie Boten] ber meiften Reichs= ftabte. Der König aber kam nicht. Und als die herren, die Fürften und Bertreter der Städte wohl vierzehn Tage gewartet hatten, trieb man mit dem Grafen Ludwig von Dettingen, dem Hofmeister des Königs, der die Botschaft [deffelben] ausgerichtet hatte, viel Spott. Doch kamen die Fürsten und Städte überein an den Ronig eine Gefandtichaft zu schicken und fie fandten Beinrich Beier, den Gohn des por vierzehn Jahren zu Mains hingerichteten Konrad Beier, zu ihm. Diefer bat im Ramen ber Fürsten den König bringend zur Unterbrückung ber Regerei an den Rhein zu kommen: die Fürsten würden dahin kommen, wohin S. Gnaden es wünschte. Da versprach ber König zu kommen und ihnen, wenn er unterwegs ware, kund zu thun, wo er fie treffen wollte. Er kam aber nicht. Daber schrieb ber Rönig dem Bischof Georg von Baffau, einem Grafen von Sobenlohe, dem Markgarfen Bernhard von Baden, dem Grafen Ludwig von Dettingen, daß fie ben Fürsten und Städten mittheilen follten. fie möchten nach Böhmen ins Feld gegen die Suffiten und Reger ziehen. Dort wolle er in eigener Berfon am St. Bartholomäus-

<sup>1)</sup> Sofdr. 1421. Das Richtige bat 2B. in Rap. 102.

tage [24. August] bei ihnen auf dem Felde sein. Die Fürsten und Reichsstädte befolgten das und zogen mit viel mehr als hunderttausend Mann ins Feld nach Böhmen. Aber ber römische Rönig tam nicht. Das tam baber, daß die Türken auf den Rath ber dem Könige feindlichen Benetianer, die viel Unheil anstifteten, in das Königreich Ungarn eingefallen waren, wie Du benn wohl oben in diesem Buche findest, daß fie ihn hatten besiegen können. Daher mußte ber König Kriegsvolk sammeln und ben Fürsten entbieten, daß er zu der Zeit nicht an den Rhein zu ihnen kommen Bu berfelben Zeit verhandelte Bergog Albrecht von Defterreich mit bem römischen König Sigmund über feine Berheirathung1) mit beffen Tochter, die ihm elf Jahre zuvor verlobt und zugesagt war bei einer Buße von vierzigtausend Gulben ungarischer Bahrung. Damals wollte nun ber Bergog ein Sa oder Nein haben, denn einige Rathe bes Königs meinten, man folle die Jungfrau dem Sohne des türkischen Kaifers, andere meinten, man folle fie bem Bergog Sigmund, bem Schwefterfohn Witolds geben, welcher ben Suffiten fpater zu Silfe zog, wie oben und auch weiter unten?) erzählt ift.

105. Wie die böhmischen Hussiten Kuttenberg mit großer Macht eroberten.

Wie sich der erwähnte Herzog Albrecht den Kurfürsten gegenüber verbindlich gemacht hatte am St. Bartholomäustage [24. August] in Böhmen im Felde zu erscheinen, so hatten dies auch die Fürsten, Herzöge und Herren aus Schlesien gethan, aber keiner von ihnen kam dahin, als die folgenden schlesischen Fürsten: der Bischof von Meißen, Herzog Nompold, Herzog Hans von Sachsen und der Herzog Kenntner. Die Schuld aber wälzten sie nach wie vor dem Könige zu. Daher eroberten die Hussischen schlessen Kuttenderg am hlg. Kreuzestage [3. Mai]<sup>3</sup>) und die Städte, Czaslau, Kollin, Kimburg, Kaurim<sup>4</sup>) außerdem

<sup>1)</sup> Bergs. Kap, 96. — 2) Kap. 103 und 176. — 3) Es war am 24. und 25. April 1421. Bergs. Pasach VII, 210. — 4) Holder. torin und dorin.

viele Schlöffer und bekamen in Böhmen große Gewalt und töbteten unfäglich viel fromme Chriften: Alles das kam von der Säumiafeit bes Rönigs und feiner Rathe.1) Der alten Rönigin2) von Böhmen gab man aber Schuld, daß fie den Regern febr Vorschub geleistet hatte, daffelbe auch den herrn Wenzeslaw von Duben, Miffe von Jemenit und Atzfopf von Sternberg, bie boch bie Rathe bes Königs waren. Gie fagten freilich, es thate ihnen fehr leid, fie waren ja gute Chriften, was Gott wiffen mag. In bemfelben Jahre3) jog Ronig Sigmund mit achtzigtaufend Mann gegen Mähren, und Berzog Albrecht von Defterreich mit zwölftaufend Mann gegen Böhmen und Mähren und an die Grenze. Der Lettere belagerte barauf ein Schloß Namens Jaifpit, eroberte es und nahm ben herrn des Schloffes, feine Frau und Kinder gefangen und führte fie nach Defterreich. - Als ber König in Mähren ftand, wurde zwischen ihm und ben mährischen Herren Friede geschlossen, [unter der Bedingung] daß fie die huffitische Regerei aufgaben. Und der König nahm fie wieder zu Unaben an, wenn fie ben Gib fcmuren, ben Du unten wohl finden wirft. -

106. Wie die Herren in Böhmen 4) dem römischen Könige die unten folgenden Artikel beschworen, vom Glauben der Hussiten nimmer etwas anders zu halten, als die heilige Kirche hält.

Ich schwöre bei Christi Martern, daß ich nimmermehr die vier Artikel,<sup>5</sup>) die ich mit andern meiner Genossen irrig gehalten habe, bezüglich des Empfangens von Christi Leib und Blut unter beiderlei Gestalt einschließlich der Priester-Predigten, bezüglich der Sindenbestrasung, bezüglich der Beauspruchung der Kirchengüter und der Zerstörung der Kirchen, bezüglich der Vertilgung der Pfassen und Geistlichen, sowie daß ich nimmermehr überhaupt eine von der hlg. Christenheit und der römischen Kirche versdammte Jrrlehre und namentlich, daß ich nimmermehr die, welche

<sup>1)</sup> Dropfen 174, 4. — 21 Sophie, Wenzels Wittwe. — 31 Nov. 1421, Afchb. 111, 137. — 4) Gemeint find die mährischen Abeligen nach Kap. 105 und 108 fin. — 5) Die Prager Artitel.

zu halten Johann Wyclif und Johann Huß und ihre Nachfolger predigten und schrieben, halten, führen noch befolgen will, weder mit Worten und Werken noch mit Nath und That.

107. Wie die Huffiten zum erftenmale schwören in allen Stücken und Bunkten Chriftenglauben zu halten.

Ich schwöre, daß ich in allen Stücken den chriftlichen Glauben halten will, wie es die römische Kirche damit hält und halten wird; daß ich einem Papste, meinem Bischose und dem von ihm bestellten und eingesetzten Priester in dem was den Glauben ans betrifft und in andern Stücken, die zu ihren Beichten gehören, gehorsam sein will.

108. Wie die böhmischen Gerren zum andern schwuren dem Glauben und den Satzungen der huffiten zu widerstehen und sie zu vertilgen.

Ich schwöre alle die im christlichen Clauben Keher und Anshänger der Irrlehren sind und namentlich die, welche die oben genannten Irrlehren halten werden, sie seien gestlichen oder weltslichen Standes, auf meinem Gute, oder wo anders ich sie bestreffe, oder von ihnen etwas höre, mit ihren Helsern und Genossen nach meiner Kraft zu vertilgen und zu vertreiben und dazu mit Gut und Blut zu helsen; sie weder aufzunehmen, noch irgend wie zu unterstüßen, zu schirmen oder zu schützen, so wahr mir Gott helse und sein heiliges Leiben. —

Dies geschah in bem neuen Kloster zu Brünn in Mähren am 10. November, dem St. Bricientage, [?] des Jahres 1421.<sup>1</sup>) Es wurde aber nicht gehalten, denn Herr Stephan Strosenig und andere Herrn mehr wurden wortbrüchig, wie Du unten wohl lesen wirst.<sup>2</sup>)

109. Wie der römische König mit großer Macht nach Böhmen zog, Kuttenberg eroberte und es nicht länger als acht Tage beshauptete.

<sup>1)</sup> Nach Alchb. am 17. November; ber Tag des h. Brictius ift der 13. November. — 2) Die folgenden Kapitel bis 216 einschließlich fehlen in C.

Darauf zog ber König Sigmund über Böhmisch=Brod weiter nach Böhmen. Ein ungarischer Herr, Namens Bippo, ben ber König zum herrn gemacht hatte, war bei ihm und Pritelmeifter über das heer. Diefer that wie man bei feiner Abkunft erwarten konnte - man fagte, er ware der Sohn eines Schuhmachers in Florenz - benn er follte zum Könige gefagt haben: "Was er mit den Deutschen, den Sundesöhnen nur wolle! Er mare doch fonst') stark genug." - Demnach zog ber König nach Ruttenberg, eroberte es am Weihnachtsabend,2) konnte es aber nicht länger als acht Tage halten. Darauf mußte ber König am Abend wieder weichen: hatte er doch in feinem Beere viele Polen, Böhmen und Mähren, die ihm freilich Treue geschworen hatten. Die Schuld gab man bem Pippo, welcher die Flucht hier in der Stadt und im Felbe bewirkte. Daher gog ber Rönig ab und hieß mit ziehen, wer da wolle. Da zogen viele brave Leute, gute Chriften, welche vorher gezwungen von den Suffiten auf bem Ruttenberge gewesen waren, mit ab. Darauf ließ ber König [bie Stadt] angunden, und es brannte ein gut Theil ab. Das Uebrige löschten die Huffiten um ihres Nugens willen. — Beiter jog ber König mit vielen wackern Leuten, Männern, Weibern, Kindern, mit Arm und Reich nach Deutsch-Brod. die bohmischen Reger faben, baß ber König mit seinen Gerben, Raizen und Ungarn abzog, beren er viele im Heere hatte, fo folgten fie ihm nach D. Brod, eroberten und verbrannten die Stadt und tödteten die Einwohner, Jung und Alt, Männer und Weiber. 3) Sie richteten folchen Jammer an, daß es kein Wunder ware, wenn die deutschen Chriften an Gott verzagt hatten und wenn man niemals wieder einem Böhmen oder Mähren freundlich gefinnt werden könnte. Go kam ber König nach Grabisch, die Ungarn und Raizen nach Ungarn, der Bischof von Reige4) nach Iglau. Das Weitere findest Du unten ergählt.

<sup>1)</sup> D. h. auch ohne fie. — 2) Afchb. 111, 140, 57. — 3) Am 9. Jan. 1422 (Afchb. 111, 142). — 4) H. von der nisse, cf. 189, von der twysse. Es ift der Bischof von Breslau.

110. Wie die böhmischen Herren eine Gesandtschaft an König Sigmund schickten und ihn baten, daß er die folgenden Artikel bestätigen wolle, wie es sein Bruder Wenzel auch gethan hätte, worauf jedoch der König nicht eingehen wollte.

Sobalb ber König Wenzel im Jahre 1419 gestorben war, sandten die böhmischen Husselten und Ketzer zum römischen und ungarischen König Sigmund, an den das Königreich Böhmen gefallen war, daß er ihnen die folgenden Stücke bestätige und durchgehen lasse, in der Weise, wie unten geschrieben steht. Als er das nicht thun wollte, treten sie ihm mit der Zeit immer seindzlicher entgegen.

111. Bon der Erlaubniß des Königs besonders betreffend das Empfangen des Sakramentes.

Zum Ersten soll bes Königs Gnade Freiheit geben in Bezug auf Gottes Wort und Ordnung, insbesondere auch auf das Empfangen des Leibes und Blutes Christi durch alle Leute, wie sein Bruder, der König Wenzel dieselbe Erlaubniß auch gegeben hat.

112. Bon dem Bekenntniß und von den Berordnungen bes Königs Benzel.

König Wenzel hatte anerkannt, daß das Empfangen des heiligen Blutes eine Ordnung und ein Gesetz Gottes sei, und daß Niemand im Lande diese Sache schmähen oder verketzern solle, vielmehr sollten die Priester mit einander Messe lesen und die Lente alle gemeinschaftlich dazu gehen. Wer dawider handele, solle aus dem Lande vertrieben werden.

113. Lon der Schrift, die man an den Papft senden soll im Auftrage des Königs.

Dem Papste soll man im Namen des Königs, der Landherren, der Landleute, des Erzbischofs, des Kapitels, der Städte und des ganzen Bolkes schreiben, daß das Königreich wegen des

<sup>1)</sup> Die folgenden Artifel find bei Windede Ueberfegung aus bem Bobmifchen. Bergl. von Begold 1, 33, 3.

heiligen Blutes nicht geschmähet noch verkehert werde, sondern daß diese Einrichtung bestätigt werde.

114. Daß kein Priefter in ein weltlich Amt eingesetzt werben folle.

Kein Priester soll in ein weltliches Amt eingesetzt werden, oder mit weltlichem Gerichte, Gütern, Werthen und Leuten etwas zu schaffen haben oder über sie gebieten, sondern sie sollen nach Gottes Ordnung und Gebot ihre Nothburst von allen Leuten nehmen und haben.

115. Daß man kein Gelb, keinen Kauf, keine Schatzung für die Kirche nehmen foll.

Man soll weber Kauf noch Schatzung für die heilige Kirche, noch für Briefe aus dem Palaste des Erzbischofs nehmen, und das soll von Priestern weder heimlich noch öffentlich geschehen.

116. Bon ber Keherei ber Meister huß und Hieronymus. Meister huß und Meister hieronymus sollen von Niemand im Lande Keher genannt werden, denn wenn das geschähe, so würde großer Krieg unter dem Bolke entstehen. Die, welche geschworen haben wider diesenigen, welche sich Wyclisten und hussiten nennen, sollen uns mit Recht unterweisen oder von der Lästerung lassen, wo nicht, soll man sie nicht im Lande dulden.

117. Daß kein Fremder in ein geiftliches oder weltliches Amt eingesetzt werden soll.

Die Ausländer, geiftlich oder weltlich, sollen in kein Amt, in feine Bürde oder in keinerlei Pfründe zugelassen werden, sonderlich sollen in Städten die Deutschen in kein Umt eingesetzt werden, dem die Böhmen selbst vorstehen können. Die Gerichtse verhandlungen und Klagen sollen in böhmischer Sprache gehalten werden und die Böhmen sollen in dem Gerichte und im Königereiche die ersten Stimmen haben.

118. Daß keine Borladungen außer Landes ftattfinden follen.

<sup>1)</sup> Text an biefer Stelle forrumpirt Befdichtichreiber, Lirg, 79. Gberharb Winbede.

Keine weltliche ober geistliche Vorladung außer Landes soll zugelassen werden.

119. Daß keine Bullen auf Pfründen und feine Aftenstücke ins Land gebracht werben follen.

Es sollen keine Bullen auf Pfründen oder Würden, keine Aktenstücke vom Hose des Papstes oder anderswoher, und keine Urkunden, welcher Art sie auch seinen, in das Lande mehr zusgelassen werden, es sei denn mit Genehmigung des Königs und der Herren.

120. Daß man bei geiftlichen Käufen die Weihe und unsgewöhnliche Schwüre unterlassen soll.

Die Hochwürdigen sollen bei geiftlichen Käufen [nicht] zu neu erbachten Eidschwüren und Sprüchen zur Heiligung zus gelassen werben. 1)

121. Wie der König das Land bei seinem alten Herkommen bleiben laffen foll.

Des Königs Gnade soll Wittwen und Waisen und Landleute bei des Landes Rechten bleiben und gerecht richten lassen und Schahungen, Bestechung, Aussprüche und [widerrechtliche] Beschirmung der Landtasel und andere unziemliche und unbillige Dinge abstellen.<sup>2</sup>)

Auch geruhe seine Gnade die Kriege der Herren beizulegen.

122. Der König foll von Riemand ein Erbe annehmen.

Auch geruhe bes Königs Gnade bei keinem Todesfall oder Anheimfallen etwas zu nehmen, es sei benn, daß Jemand keine lettwillige Bestimmungen und keine Verwandten für seine Bestitungen hinterließe.

123. Daß des Landes Schätze nicht anders als zum Nuten des Landes angelegt werden sollen.

Alle Schätze des Königreichs Böhmen, jollen nicht verzehrt ben, sintemal sie vor Alters zum besten des böhmischen Bolkes

it verborben. - 2) lleberfegung nicht unzweifelhaft richtig.

zusammen gebracht find, es sei benn zu des Landes Nuten und Ehre und mit Genehmigung der Herren.

124. Alle Juden im Lande Böhmen follen ohne Erlaubniß ber Beschauer kein Gelb ausleihen.

Alle Juden im Königreiche sollen auf kein Pfand Geld aussleihen, es sei denn einem Beschauer vorher vorgelegt, der dazu eingesett ist. Denn im Lande geschehen Diebstähle und Raubsanfälle, was nicht der Fall wäre, wenn [die Berbrecher] keine Zuslucht zu den Juden hätten, welche darauf Geld leihen, so daß die Leute ins Unglück gerathen.

125. Daß man alle Evangelien und Episteln im Lande Böhmen lefe.

Das Singen und Lefen aller Evangelien und Episteln in allen Kirchen Böhmens foll nicht gehindert werden.

· 126. Wie man Irrlehren im Lande Böhmen entgegentreten foll.

Sollte es Jemand scheinen ober sollte er bemerken, daß im Lande sich irgend eine Irrlehre gegen den Glauben befände, und wenn dann Meister eingesetzt sind dies zu untersuchen, und wenn biejenigen, denen man es nachsagt, verhört, und aus der heiligen Schrift abgewiesen und überführt worden, so soll, falls sie der [rechten] Lehre dann nicht folgen wollen, über sie ordentlich gesrichtet werden.

127. Daß der Rönig dem Lande Freiheit gebe.

Des Königs Gnade geruhe die Freiheiten und Rechte des Landes zu erhalten und zu bestätigen.

128. Daß der König alle Artikel mit bem Insiegel um ber Ordnung Gottes und um des Friedens willen bestätigen soll.

Der König soll mit dem Infiegel seiner Majestät die vorsitehenden Artikel und Stücke um der Ordnung Gottes, um des Friedens und der Eintracht des Königreichs Böhmen willen bestätigen. —

Wie es später ging, das findest Du unten in vielen Atschnitten über die Gussiten. 129. Wie König Sigmund zu Gerichte saß und wie man Jedermann Recht ertheilen wollte, der wider Herzog Ludwig von Ingolftadt Klage führen wollte.

Bur Zeit bes Kongils zu Konftang begehrten Bergog Beinrich von Baiern=Landshut, der Bischof von Regensburg, ein herr von Auffeß,1) der Abt von Gefeß und viele andere Ritter und Rnechte und Städte Gericht über den Bergog Ludwig von Baiern-Ingolftadt vom römischen Könige Sigmund. Da nahm ber König die Reichsfürsten zu fich, fette einen Gerichtshof über Bergog Ludwig, und wer klagen wollte, ließ seine Klagen laut werben, so daß dreiundachtzig Klagen angebracht wurden. Hierauf wandte ber Bergog ein, er hatte Beib und Kinder von der Krone von Frankreich, 2) er halte es für recht, daß er fich vor dem römischen Reiche nicht zu verantworten brauche. Das verdroß den König und er hielt Umfrage unter ben Fürsten, ob Bergog Ludwig nicht billig vor das Reichsgericht gestellt werden könne, fintemal er vom heiligen Reiche und von ihm Land und Leute hätte. Und es ward geurtheilt, daß er sich billig vor dem Reichsgerichte verantworten folle. Als hierauf Herzog Ludwig durch feinen Für= fprecher, ben Grafen von Dettingen, einen Aufschub verlangte, entgegnete Bergog Beinrich burch seinen Fürsprecher, den Grafen Bünther von Schwarzburg, er hoffe, es werde kein späterer Termin gestellt, sondern Klage und Bertheidigung angehört werden und dann geschehen, was Rechtens fei. Darauf wurde erkannt. man folle Klage und Vertheidigung anhören und möge das Bericht hinausschieben, damit ein jeder Fürst mitbringen könne. was ihm nöthig wäre. So ward bas Gericht verschoben. Der König wollte Bergog Ludwig, weil diefer fein Gericht verschmäht hatte, um der Fürsten willen bestrafen, wenn diefer ihm gebührte.3) So ward die Entscheidung hinausgeschoben. — Doch

<sup>1)</sup> Er hieß Albert III. von Stauff, 1409 — 1421, Berwechslung mit bessen Rachfolger Johannes II. von Streitberg und Aufses, — 2) Seine zweite Gemahlin, Katharina von Allençon, war eine Tochter des Grafen Peter von Mortagne. Aschb. 11, 282, 8. — 3, D. h. zu seiner Kompetenz gehörte, was der Herson bestritten hatte.

tamen fie zu diefer Berfammlung an bemfelben Tage, bem Bartholomäustage (24. Aug.) 1417, als der römische König mit seinen geistlichen und weltlichen Fürsten zu Gerichte faß. Da trat Herzog Heinrich auf und brachte durch seinen Fürsprecher - benn wer beim Hofgerichte als Fürsprecher gefordert ift, muß für den das Wort führen, deffen Genoffe er ift -, den Markgrafen Friedrich von Brandenburg, viele Klagepunkte vor, die nicht zu erwähnen find; dabei ftanden die Brüder Bergog Ernft und Wilhelm und Herzog Hans von Sulzbach. Hierauf antwortete Berzog Ludwig burch feinen Fürsprecher und begehrte Aufschub bes Berfahrens, ba er seine Listen und Akten, die ihm von Rugen und nothwendig seien, nicht bei sich hätte. Auf geschehene Umfrage durch den König ward entschieden: für den Fall, daß Bergog Ludwig mit erhobenen Fingern bei Gott und den Heiligen schwören würde, daß er den Aufschub ohne alle Hinterlift aus wirklichem Bedürfniffe begehrte, so solle man ihm benfelben gewähren und am nächsten Gerichtstage ben Gib breimal vorlefen. Co geichah es.

Als am nächsten Gerichtstage ber König im Augustinerkloster zu Gerichte saß und die Fürsten versammelt waren, klagte
der Markgraf von Brandenburg abermals als Fürsprecher an
Stelle seines Schwagers, des Herzogs Heinrich, und Herzog
Ludwig begehrte den Aufschub so, wie oben erzählt ist. Da erkannten die Fürsten für Recht, wolle Herzog Ludwig den Eid
schwören, wie angegeben, so solle man ihm den Aufschub billigerweise gewähren. Darauf las man diesem den Eid vor, und er
hob die Hand empor, schwur ohne Erlaubniß des römischen Königs, machte Zusäße beim Eide und ließ ohne Bewilligung
des Gerichtes die Hand sinken. Da stellte der Markgraf von Brandenburg die Frage: ob sein Schwager, der Herzog Heinrich,
seine Klage gewonnen und Ludwig sie verloren habe, da dieser
die Hand erhoben, geschworen, beim Eide geredet, und ohne Erlaubniß des römischen Richters und Königs die Hand gesenkt

habe? Auf Anfrage des Königs erklärten die Fürsten, der Herzog Ludwig habe nicht mehr verloren, als daß er keinen Aufschub weiter erlangen könne, sondern sich billigerweise sogleich verant= worten müsse. Da rief Herzog Ludwig in zornigem Muthe: Db das billig mare? Giner, der Beifiker beim Gerichte fei, folle einen feierlichen Eid schwören recht zu urtheilen. Da wurde der römische König sehr zornig und sprach: "Ich weiß, daß hier keiner figet, der nicht recht geurtheilt hat, und wir haben nie gehört, dag man vorher ichwören folle, denn ein jeglicher fpricht Recht auf den Gid, den er feinem Beren geleiftet hat." Darauf fprach ber Bischof von Riga1): "Ich weiß, daß ich recht geurtheilt habe; ware ich ein weltlicher Fürft, so würde ich es beffer verantworten." Da erschrack der Herzog Ludwig. Auch der Kangler Sans Kirchheim fagte: "Lieber Berr, Bergog Ludwig hat mich auch beleidigt, er fagt, ich habe anders geschrieben als genrtheilt ift." Und als man die Protokolle angesehen und die Fürsten gefragt hatte, fuhr er fort: "Sabe ich anders geschrieben, so thue man mir, was recht ift." Da sprach ber König: "Herzog Ludwig, Ihr ließet folche Reden wohl beffer bleiben," und der Markgraf von Brandenburg fagte: "Oheim, Ihr feid fo bleich: Ich glaube ihr faftet noch!" Solchen Spott mußte ber Herzog bulben, bes Rönigs Unmuth aber wurde geftillt. Darauf fragte biefer, womit der Herzog dem Könige verfallen ware, da er die Sand zum Eide erhoben und fie ohne Rechtserlaubnig wieder habe finken laffen. Die Fürsten aber überlegten und sagten: "Lieber Berr, es ift nun an ber Zeit, daß die Arbeiter jum Effen gehen: auch wir wollen morgen ober später ober wenn Eure Gnade gegen Herzog Ludwig klagt, das Urtheil nach Klage und Bertheibigung fällen." Go ftand ber römische Gerichtshof auf, und während fie noch bei einander standen, sprach einer unter ihnen: "Sunderttaufend dem Könige." Aber es wollte feiner den nennen, der das gesagt hatte. Später verglichen sich der

'n

<sup>1)</sup> Bergl. Ceite 55, 1.

König und der Herzog, doch so, daß dem Könige eine erhebliche Summe zu Theil wurde. Auch den andern Klägern mußte Herzog Ludwig genug thun: Er mußte dem Bischof von Regensburg eine gute Festung!) auf dem Nordgau wiedergeben, dem Abt von Gesessen und soulden baar bezahlen, dem Kloster seine Güter wiedergeben und soust gegen Jedermann nach dem Urtheil des Gerichts billig handeln.

130. Dieser Meister und Prediger war ein Junger von Meister huß gewesen und lehrte danach in Böhmen, wie die Hussitten die Ebeln zu ihrem Glauben bringen könnten.2)

Ms in Böhmen die Ketzerei im Jahre 1418 begonnen hatte, unterwies der Meister Huß, der zu Konstanz nachher verbrannt wurde, mit seinen Nachsolgern das Bolk in drei Stücken.

131. Hier wird erzählt, womit fie die Edeln überwanden.

Damit die Edeln bestimmt würden in ihren Orden zu treten sprach Huß und schlug vor, daß die Geistlichkeit nicht mehr als ihre Nothdurft haben sollte, womit sie sich von einem Male zum andern Male hinfristen könnte. Dies nahmen die Mächtigen im Lande mit Freuden auf, bemächtigten sich der Güter der Geistlichen, benutzten sie und hofsten, daß das so bleiben werde: darum wurde die Keherei so arg, daß die Christen große Noth dadurch gelitten haben, denn Wiedergeben thut gar wehe!

132. Hier wird erzählt, wie die Gemeinde von den Huffiten unterwiesen ward.

Zum andern lehrten sie die Gemeinde, daß sie ihren Herren nicht mehr als dreißig Psennig jährlich geben solle. Darüber waren die Leute sehr froh, hossten auch, daß es so bleiben solle, zumal doch Jedermann gern frei ist, und wollten demnach nicht mehr arbeiten und das Land bebauen, sagten, ihre Herren seien ihre Brüder, und ein Mann wäre dem andern gleich. Ebenso verhetzten sie junge Männer und Weiber damit, daß sie keine

<sup>1)</sup> Sobenburg. Afchb. II, 283, 10. - 2) Den Rap. 180-184 fceint ein frember Berticht ju Grunde zu liegen. Darauf beutet auch bie vertehrte lieberichrift fin.

Ehe hielten, sondern jeder des andern Weib, Tochter, Schwester nahm und sie so ihre Unkeuschheit miteinander trieben wie uns vernünstige Thiere. Das war den jungen Leuten gerade recht.

133. Wie die Hufsiten fagten, alles Eigenthum solle gleich und gemeinsam sein.

Die Bauern hetzten sie dadurch auf, daß sie sagten: es solle Niemand besonderes Besitzthum haben, alle Güter sollten gleich= mäßig unter ihnen vertheilt sein. Bas jedermann zu ihnen brachte, das theilten sie gleichmäßig unter sich. Dies gesiel den Urmen wohl, und es wurde des Pöbels so viel, daß es eine Menge von 120000 war.

134. Bie die Huffiten eine Keterei trieben, nach der Mann und Beib nackend gingen.

Ein Theil der Husstieten hatte die ketzerische Sitte, daß Männer und Weiber nackend gingen, wie Abam und Eva im Paradiese gethan hatten.<sup>1</sup>) Sie bargen sich in den Höhlen, die sie in die Berge machten, und wenn sie ihre Büberei treiben wollten, sprach eins zum andern: "Gieb mir um Gottes Willen meines Leibes Nothdurft." Diese und andere Ketzerei trieben sie so viel, daß man sie nicht alle erzählen kann.

135. Wie der Legat von Rom zu Breslau auf dem Stuhle stand und vor dem Könige und anderen Herren predigte, daß jeder von seinen Sünden absolvirt sein solle, der gegen die Keherei zu Felde zöge.

Als der König in der Fastenzeit, am Sonntag Lätare,2) wie Du oben gelesen hast, zu Breslau war, wurde daselbst von dem römischen Legaten gepredigt, daß geschrieben stünde und von der Kirche anch so gehalten würde, daß der von seiner Sündensichuld besreit sei, welcher gegen solche Ketzer oder Hussitzen, wie zu Böhmen waren, zöge oder Hilse gegen sie leiste. Darüber spotteten einige Böhmen und es erregte ihren Jorn, daß Kaiser Sigmund dies gestattete. Der König aber achtete nicht darauf.

<sup>1)</sup> Ueber bie Abamiten, Ajchb, 111, 110, - 2) Bergl, ju Rap, 33, S. 28, 3.

— An demselben Sonntag Vormittags zwischen neun und zehn Uhr wurde am hellen Himmel ein schöner rother Kreis gesehen, worüber die Menge sehr verwundert war; der König aber scherzte darüber.

136. Die der römische König nach einem trefflichen Manne in Böhmen Namens Schenko sandte und ihn bat, die Reherei aufzugeben: Er wolle ihn zu einem Herrn machen.

In derfelben Zeit war der Hauptmann der Reger und Suffiten ein Landherr zu Böhmen aus einem großen Geschlechte, ein ichoner und beredter Mann Namens Schenko von Wartenberg. Diefen bestimmte ber König burch Briefe und gute Reden, daß er zu ihm nach Schweidnit ritt. Dort verhandelte er lange mit ihm, und versprach ihm, ihn zu einem mächtigen herrn an ber Krone zu Böhmen zu machen, wenn er die Regerei und feinen schlechten Glauben aufgeben wolle. Schenko that dies und schwur bei allen Heiligen, beim Könige zu bleiben. Doch murde er wortbrüchig und log. Alls aber der König wiederum nach Breslau fam, berief er biefen Schenko wieder dorthin, vergab ihm feine Miffethat, und nahm ihn wieder auf, damit er die Regerei aufgabe. Er hieß ihn geloben und schwören wie vorher, nahm ihn in feinen Rath und in feine Gefellichaft auf, beren Zeichen ein Lindwurm war, der an einem Kreuze hing. Auf diesem Kreuze stand der Länge nach geschrieben: O quam misericors est deus und in der Quere: Justus et pius, bas heißt zu deutsch: Wie barmherzig ist Gott, gerecht und milde. Und in allen Ländern waren es nur 24, die den Lindwurm und das Kreuz mit ihm trugen.

137. Wie der König Herrn Schenko Briefe gab, damit er auf den Berg bei Brag gelassen würde zu St. Wenzeslaus, da es mit seiner Bewilligung geschähe.

Wem der König dies gab, dem hatte er besondere Enade erwiesen. Das that der König alles, um zu versuchen, ob er Schenko mit Güte erweichen könne. Darauf sandte er einen nach Brag auf das Schloß St. Benzeslaus, damit dies dem Schenko übergeben würde. Und als dieser nach Prag kam, sorderte er dasselbe von Reichen-Sase und von Herrn Benzeslaus von der Dube die es inne hatten. Sie übergaben ihm nach dem Inhalt des königlichen Briefes das Schloß, doch so, als od es der Bille des Königs nicht wäre und der Brief ohne Borwissen des Königs ausgegangen wäre, und unter der Bedingung, daß er ihnen das Schloß wieder ausliesere, wenn er wider den König handeln wolle. Als Schenko wieder in das Schloß kan, wurde er ebensoschlecht als er zuvor je gewesen war und ein größerer Hussitals vorher, handelte wider den König und schrieb einen Brief gegen denselben.

138. Wie die Herren zu Schenko ritten und das Schloß St. Wenzeslaus wieder einnahmen.

Darauf ritten die Herren wieder zu Schenko und forderten das Schloß zurück. Da er das nicht gut verweigern konnte, übergab er es ihnen wieder, freilich nicht aus Furcht, sondern aus rechter Niederträchtigkeit. Denn sobald diese Herren das Schloß eingenommen hatten, rückten die Prager vor dasselbe und bestürmten es schnell, um es wieder zu gewinnen. Das geschah Alles auf des Schenko Nath, denn er hatte sämmtliche Geschüße vorher vernagelt und die Pseile dei Seite geschafft; dies wußten die Hussilien wohl und gedachten das Schloß eher zu erobern, als die Herren vertheidigungsfähig würden. Doch jenen half Gott, so daß das Schloß behauptet ward. Solche Riederträchtigkeit haben sie vielsach begangen.

In bemselben Jahre, zu Pfingsten 1420, rückte der römische König vor Prag, und bei heiterm schönen Wetter ward ein Regenbogen am Himmel gesehen, als ob es regnen wollte, mit drei deutlich sichtbaren blutrothen Kreuzen. König Sigmund aber schaute das Zeichen über Prag betrübt an und sprach: "D Prag, wie habe ich mein eigentlich väterliches Erbe gesunden!" Dabei war er sehr traurig.

139. Die die Herren von Baiern, von Desterreich und viele andere von Prag aufbrechen und abziehen wollten und wie sie von den Hussiten angegriffen wurden.

Als der König Sigmund vor Prag lag, waren die boh= mischen Herren, wie oben 1) erzählt ist, mit ihm übereingekommen, ihm die Stadt zu überantworten, wenn er die Fürften und bas Beer auseinander gehen ließe Es verdroß aber die deutschen Fürsten fehr, daß der König diese Uebereinkunft ohne ihren Beirath getroffen hatte. Daher brachen fie auf und wollten vom Rriegsschauplate abziehen, wie fie nachher auch thaten. Da bat fie der König, daß fie noch acht Tage blieben. Doch brachen die Fürsten am St. Jakobstage (25. Juli) 1420 auf. Die Markgrafen von Meigen, welche beim Thiergarten von St. Wenzeslaus gelagert hatten, vereinigten fich mit Bergog Albrecht von Defterreich, ebenso vereinigten sich die Ungarn und die Fürsten aus Schlesien. Da brachen auf Herzog Hans von Sulzbach, Berzog Wilhelm von München, Herzog Beinrich von Landshut, Berzöge zu Baiern, und viele andere Gerren und Grafen aus Deutschland vereinigten fich, benn fie waren fehr beforgt vor ben Böhmen, ba die Rebe ging, alle Böhmen und Suffiten hatten fich vereinigt, um die Deutschen aus bem Lande zu treiben. Dazu hätte es aber nicht kommen können, weil die Deutschen so zahlreich waren, daß fie die böhmische Krone wohl mit Gewalt hätten behaupten können. Man merke wohl, daß im Beere das Gerücht ging, ein bohmischer Landherr habe jum Könige gefagt: Wenn er Brag und die Suffiten alle haben wolle, fo folle er ihnen die Markgrafen von Meißen Preis geben, bann wollten fie ihm alle gehorfam fein. Da sagte ber König: "Das wolle Gott nicht; eher wollen wir fterben." Als die Suffiten dies nicht vom Könige erlangen konnten, so gaben fie ben Rath, daß die Deutschen heim reiten follten, fie wollten ihm dann Prag in acht oder zehn Tagen überantworten. Da ließ fich ber König überreben und die Fürften

<sup>1)</sup> Rapitel 78.

und herren beim reiten und auseinandergeben, und er felbft zog über Kollin nach Kuttenberg,1) wo er so lange blieb, bis die acht und zwanzig Tage verftrichen. In biefer Zeit waren bie böhmischen herren zusammen, erfannen abermals eine Riederträchtigkeit, und fagten jum Könige: Gie könnten bei den Pragern bas nicht ausrichten, was fie ihm verheißen hätten. So ward ber König getäuscht, benn in Böhmen und Mähren waren ficher nicht vier Landherren — fie waren alle Reger, und unter hundert gemeinen Leuten — fie waren auch Reger, und wenn fie es auch nicht Worts haben wollten, fo thaten fie doch den Werken derfelben gleich in vielen Stücken. In berfelben Zeit verbrannten und ger= ftörten die Suffiten das koftliche Alofter Ronigsfal, eine Meile von Brag, wo bes Raifers und Ronigs Begräbnig war. Sie nahmen Rönig Wenzels Leichnam heraus und zerschlugen den Schädel und ben Körper: bas war fein Lohn, ba er fie boch fehr unterftütt hatte mit Hilfe feiner myelschen, d. h. Liebhaber. Folgende find die Namen ber Liebhaber und Rathe eines romifchen Ronigs: Badale, Irlifche, d. h. Schmeckel, Dreckel; einer hieß Erfel, Bechel, Loffel, Traen, Arm Nicolai. Solch laufige Rathe machten ben Herrn niffig, oder niffige Rathe machten den Herrn laufig. Nähmen Herren ober Städte in ihren Rath tüchtige, fittige, weife, tugendhafte Leute, die ihrer Dienste warten konnen, Gott und die Ehre lieb haben, fo liebte und Gott auch und es erginge und allen besto besser.

Run hatte ber König Siegmund in seinem Rathe die Herren Alstief von Sternberg, Waßla von der Dube und Nico- laus von Jemnik, welche denselben in allen Dingen irre führten. Man bezichtigte sie, daß sie daran Schuld wären, daß König Sigmund vor Prag mit den Hussierten seine Gnde gemacht hätte, da auch sie aus dem Kelche getrunken hätten. — Also zogen die Fürsten alle heim und der König wandte sich mit seinem Heere nach Ungarn und von den Fremden zog Niemand mit ihm als Bischos Georg von Passau, ein Graf von Hohenlohe;

<sup>1)</sup> Siebe Rap. 98; Afchb. 111, 84, 71.

der Legat von Rom und der Bischof von Mailand. 1) Denn Rebermann ftand in großen Sorgen wegen feines Lebens, ba nach ben Borgangen keinem von ben böhmischen Rathen zu trauen Die Regerei in Böhmen hatte folche Fortschritte nicht machen können, wenn die böhmischen Gerren mit Treue dagegen gewesen waren. Aber fie wollten bem Ronige nicht helfen, um die Güter der Pfaffen und der zweiundzwanzig zerftörten Monchsund Ronnenflöfter und ber Stifte und Domherreien zu erhalten. Wollte ber König fie benuten, fo mußte er ihnen die Güter mit Aber mit bem römischen Reichofiegel, Urfunden verschreiben. welches fie verlangten, wollte der Bischof Georg nicht siegeln, da es wieder die heilige Kirche und des Reiches Ehre war. Daher wurden die Urkunden mit dem ungarischen Siegel gefiegelt. In welcher Absicht der König fo handelte, konnte man nicht wohl verstehen, doch hielt man bafür, daß er es mit den Landherren halten muffe, damit fie nicht übel an ihm thäten, ba er kein frembes Kriegsvolk hatte. Go ftand bas Land in großer Regerei. Da faßte der König einen Gedanken und jog bas Landvolf und biejenigen Herren, welche gute Chriften fein wollten, zusammen bei Brür, Lentomirz, Bilfen, Kaaden, Tachau und ließ fie schwören, die Wyclifiten und Suffiten zu vertilgen.

Ju berselben Zeit zogen die Prager Hussiten vor das Schloß Wissehrad bei Prag und belagerten dasselbe mit Macht. Die Botschaft davon kam dem Könige von den Herren Heinrich Slandersberg, Wolkensteiner, Drostberg von Echse,<sup>2</sup>) dem Schenk von Seyda aus Meißen, Georg Morer von Baiern, Karl von Heßpruck<sup>3</sup>) aus Franken, Nemis aus Schlessen und vielen andern fremden Rittern und Knechten die auf dem Schlosse waren, und die hart bedrängt wurden. Da zog der König gegen 4000<sup>4</sup>) Neiter zusammen in Böhmen und Ungarn und rückte vor den Wissehad, um das Schloß zu retten. Die Prager aber machten einen Ausse

<sup>1)</sup> Afchb. 111, 99, 104. — 2) H: Dorge. — 3) H: henspurg. — 4) Afchb. 111, 89: 25 000 Mann.

fall und wollten sechten und streiten, wie sie auch thaten. Die guten Christen aus beutschen Landen, Ungarn, Mähren und Böhmen traten ihnen entgegen und es ging ihnen gar glücklich. Da floh ein Bösewicht Namens Hernitsch von Jenit mit 1500 Neitern, aber die solgenden Nitter und Knechte sielen nicht ab, sondern vertheidigten als biedere Leute den Christenglauben und sanden ihren Tod um Quasimodogeniti.

140. Folgende wurden erschlagen, als man aufbrach von Prag. Es sielen dreiunddreißig Nitter und Herren<sup>1</sup>) und 500 Mann, denen Gott gnädig sein möge. Als dies geschehen war, wurde der römische König sehr zornig, so daß er vor Grimm mitten unter die Böhmen ritt und sagte: "Ihr Böhmen seid allesammt Keher und Berräther: wäret Ihr uns treu geblieben, so wären die braven Herren und Leute nicht erschlagen und Prag auf diesen Tag unser geworden." Da drangen die Böhmen auf ihn ein und wollten den König tödten. Aber da drangen die Ungarn mit ihrem Hausen vor und trennten ihn von den Böhmen, und diese geriethen in Besorgniß und wagten nicht, dem Könige ein Leid anzuthun, doch die Ungarn wollten die Böhmen angreisen, und der König hatte große Roth und bat die Ungarn Friede zu halten mit den Böhmen.

Da ergaben sich die oben genannten Ritter und Knechte auf dem Wisselrad den Husselren und Pragern, da sie das Schloß nicht mehr behaupten konnten: sie hatten schon zweiundsiedzig Pferde darin verzehrt. — Hieraus schried der römische König den Kursürsten zu einem Tage nach Rürnberg zu kommen. Dies thaten sie, aber der König kam nicht. In dieser Zeit eroberten die Husselren die Stadt Beraun, und da wurden viele Christen getödtet, dumentlich auch Herr Bubena und dessen Bater Cobile, sowie Herr Rudols, welcher Feltri in Friaul so lange inne gehabt hatte. Dies geschah zwischen Martini und Weihnachten d

<sup>1)</sup> Bei W. mit Namen aufgeführt. — 2) Bergl. Afchb. III, 104, 8. — 3) Rubolf von Betje, Reichsvicar in Friaul. — 4) Rach Afchb. a. a. C. 1, April.

bes Jahres 1421. Zu gleicher Zeit schrieben die Hufsiten und Brager ben Herren und Fürsten und der Stadt Kaaden und andern Städten einen Klagebrief, der hier folgt. 1)

142. Wie die Königin, Sigmunds Gemahlin, aus Dsen weichen mußte, da sie der König weder sehen noch hören wollte, und wie sie nach Wardein auf die Haide kam.

Als der König Sigmund im Jahre 1421 aus Deutschland und von dem Konzil nach Ungarn kam, wurde seine Gemahlin Barbara gröblich bei ihm verleumdet, so daß er derselben sehr seindlich gesinnt wurde und er sie weder sehen noch hören wollte. Als er sich Osen näherte, mußte die Königin hinweg nach Wardein auf die Haibe unter die Gassen [?] und Kumanen.<sup>2</sup>)

Daselbst war sie ein halb Sahr, und man hielt sie und ihre Tochter und ihren Hofstaat fehr ärmlich, jo daß fie alle frank wurden, denn es kam manchmal vor, daß sie weder Brot noch Wein auf dem Tische hatten, wenn fie fich zur Mahlzeit fetten, und Alles erft kaufen mußten. Auch mußten fie in benfelben Rleidern einhergeben und fich ju Bette legen, fo daß fie voll Ungeziefer und unrein wurden. Dies dauerte gegen breiviertel Sahre, bis der König nach Warbein wollte. Als er aber in Baus in Volen3) mit dem Könige von Polen eine Berabredung getroffen hatte, befahl er, die Königin wieder nach Dfen zu führen, da er nach Wardein kommen und die Königin weder feben noch hören wollte. Daber führte man fie nach Dfen, und ber König zog nach Warbein. Dafelbst kamen die Gefandten bes Kaifers der Türken zu ihm und ichloffen einen Frieden auf fünfzig Jahre. Als der König darauf wieder nach Dfen reifen wollte, befahl er, die Königin nach Warbein zu fenden. Gie aber wollte nicht wieder dort himmter, eher wollte fie das Land

<sup>1)</sup> Das folgende Kapitel "wie die hussifiten einen Brief an die Stadt Kaaden schildten und über König Sigmund Alage sührten", giebt den in sehr schiedem Deutsch geschriebenen und Cadon, Donnerstag nach Allerheiligentage 1420 batirten Brief der hussifiten. Inhaltsangade desselben bei Alche ist, 94. — 2, G und H: under die gassen und die cunen. — 3, Gemeint ist die Jujannmentunft in Sandeth am 8. September 1419.

hinan. So dauerte es anderthalb Jahre, daß der König und die Königin nicht zusammen kamen, bis der König nach Breslau aufbrach. Da verhandelten der Bischof Georg von Paffau, ein Graf von Sobenlohe, und ber Graf Ludwig von Dettingen, ber eine bes Königs Rangler, ber andere fein Sofmeister, und brachten einen Frieden zwischen bem Rönig und ber Rönigin zu Stande, fo daß fie ju Gelige ober Frauenmarkt am h. Beihnachtsabend des genannten Jahres zusammen kamen. föhnten fie fich aus. Denn die Königin knicte vor dem König nieder und bat um Gnade und ihr zu vergeben, wenn fie irgend etwas gegen ihn gethan hätte. Der König wollte ihre Worte nicht anhören, aber seine Tochter, Prinzessin Glisabeth, welche er später dem Bergog Albrecht von Deftreich gab, wie oben er= gahlt ift, ging zu ihm und ba er fie fehr liebte, fo gab er ihren Bitten nach und vergab ber Königin, wenn fie irgend etwas gegen ihn gethan hätte. Auch Nachts waren fie dann bei einander. Go ward dieser Zwist geschlichtet.

143. Wie Gberhard Windecke einen Traum hatte, und viele vornehme Herren starben. 1)

Im Jahre 1419 starb Johann von Nassau, Bischof von Mainz. Da träumte mir, Eberhard Windecke, daß zu Mainz die zwei Thürme am Dome und an Unserer Frauenkirche lichterloh brennten. Da klagte ich im Traume, weil mir schien, daß die Hölzer von den Thürmen herab sielen und den Leuten und Hölzer großen Schaben thäten. Der Traum war vor Mitternacht, daher war ich sehr bekümmert. Ich schried deshalb von Ungarn nach Mainz, man möchte mir schreiben und wissen Lassen, ob dieselbe Nacht Merkwürdiges zu Mainz geschehen wäre. Da schrieb man mir, daß Bischof Johann von Nassau dieselbe Nacht vogestorben wäre. In demselben Jahre und um dieselbe Zeit starb

<sup>1)</sup> Dies Rapitel und die Rummer fehlt in G, die lleberichrift ift in der lleberfehung hinzugesügt, ba H Rapitel-Ueberschriften nicht hat. — 2) Er ftarb am 23. September.

ber Bischof von Trier, ein Herr von Falkenstein, 1) mit dem das Geschlecht, das sein Wappen führte, ganz ausstarb, auch starben der von Würtemberg und der König von Böhmen. Der Herzog von Burgund ward erschlagen in einem guten Geleite vor dem Dauphin, dem Sohne des Königs von Frankreich, der sich für ihn verbürgt hatte. Dieser Herzog hatte auch viel Wunderbares gethan und mußte schändlich sterben. Darum meine ich, daß Jedermann Necht thäte, denn niemand weiß, wie er seinen Tod leiden soll, ich fürchte nämlich: nach seinem Verdienste. Die genannten Herren waren alse gegen den genannten römischen König Sigmund. Unser Herr nahm sie alse hinweg. Denn Gott ließ merken, daß dieser ein friedlicher, seiner, weiser und ehrbarer König war.

144. Wie Bergog Wilhelm von Solland ftarb.

Während des Konzils zu Konstanz?) starb Herzog Wilhelm von Holland, der ein bairischer Herzog und Enkel des Kaisers Ludwig von Baiern war. Da sandte dessen Wittwe zum Papste Martinus V. nach Konstanz und bat um die Erlandniß, daß sie ihre Tochter?) dem Sohne ihres Bruders von Brabant zur Fran geben dürse. Der Papst erlandte dies, da sie vorgaden, das Land hätte keine Erben. Doch das war nicht wahr, denn der Herzog Hand von Holland und Baiern, der rechter und erswählter!) Bischof von Lüttich war, sehte noch, und wollte sein väterlich Erbe und das Herzogsthum zu Holland haben. Dies wurde dem Papste nicht mitgetheilt, daher gestattete er, Schwesters und Bruders-Kinder zusammen zu geden; doch ließ er sich 2000<sup>5</sup>) Kronen dafür bezahlen. — Als der römische König das hörte, ward er sehr zornig, ritt zum Papst Martin in Konstanz und sprach: "O heiliger Bater, weshalb ist das heilige Konzil

<sup>1)</sup> Erzbischof Werner von Faltenstein (ober vielmehr Königstein, vergl. Potthast II, 428 \*\*) starb 4. Ottober 1418. — 2) Bergl. Achb. 11, 858 und III, 280. Kap. 61 und 215 — 3) Jacobaa, Tochter Wilhelms und der Margarethe, der Schwester des Herzogs Johann von Burgund, dem Johann, Sohne des Herzogs Johann von Burgund. — 4) Die Weihen hatte er noch nicht, Asch. 11, 359. — 5) Bei Asch. 11, 360, 500 000 Kronen.

veranftaltet und hierher gefommen?" Der Papft fprach: "Mein Cohn, um die beften Borkehrungen für die beilige Rirche au überlegen," benn er fah fehr gut, daß ber König in grimment Borne war. Da fagte ber römische König Sigmund: "D unfer Bater, das können wir fo recht erkennen!" Der Bapft entgegnete: "Boran, lieber Cohn?" Der König antwortete: "Beshalb habt Ihr halbe Reterei erlaubt, folche Urkunden ausgestellt und im Namen des heiligen Konzilium gestattet, daß fich Bruder= und Schwesterkinder heirathen? Ihr habt Sünde zu vergeben, nicht zu erlauben." Da wurde so viel geredet, daß der Papst seinen Erlaubniß-Brief widerrief, und diefer Widerruf gelangte eber nach Holland und Brabant, als der Erlaubnik-Brief, doch kehrten fich die Herrin von Holland und die Brabanter Rathe nicht baran, sondern gaben die beiden Gefchwisterkinder gufammen, was doch wider den Glauben ift. Später ift baraus großes Unglück entstanden und mancher Mensch hat sterben muffen: benn Herzog Hans von Baiern, welcher Berzog Wilhelms rechter Bruder war, wollte in Solland felbit Berr fein, und der römische König gönnte ihm das wohl. Herzog Hans zog nach Dorbrecht und verweilte dafelbst manchen Tag. Die Hollander und Brabanter rückten darauf um den St. Gallustag 1418 vor Dordrecht und lagen daselbst ziemlich lange, wohl zwei Monate und zogen danach schimpflich ab, so daß Gergog Sans danach zu großem Schaden fam.

145. Wie Herzog Ludwig von Ingolstadt den Markgrafen von Brandenburg zum Kampfe herausforderte.

Um Fastnacht des Jahres 1419, als König Sigmund nach Ungarn zog, sorderte der Herzog Ludwig von Ingolstadt den Markgrasen von Brandenburg in einem Schreiben zum Kampse heraus und schalt ihn übel. 1) Daher rüsteten sie sich und sammelten ihre Heere, um sich mannhast zu wehren. Alles das kam daher, daß Herzog Ludwig, als König Sigmund nach Katalonien ziehen

<sup>1)</sup> leber Die Streitigfeiten Diefer beiden Fürften vergl. Afchb. II, 389.

wollte und Gelb haben mußte, bem Könige 17 000 Enlben zu leihen versprach. Dies that er aber nicht, doch lieh er wenigstens einen Theil. — Als nun König Sigmund kam, schwieg er und meinte: hätte er dem Könige etwas geliehen, so solle er es von der Königin fordern.¹) Run hatte Herzog Ludwig Briefe vom Könige hierüber, und als der König fertig war, gab er ihm abermals einen Brief. Aber Herzog Ludwig zahlte das Geld den Amtlenten des Herzogs nicht, wie ihm vorgeschrieben war, um die Schulden des Königs zu bezahlen. Run hatte sich der Markgraf von Brandenburg dasür verdürgt und also hatte er das Geld gezahlt, wie der König vorgeschrieben hatte. Der Königin aber wollte er nicht wohl gesallen, was ihm nachher übel bekam, wie Du unten wohl hören wirst, denn er wurde seines Bershältnisses mit der Königin verdächtigt.

146. Wie der Graf von Armagnac Herr in Frankreich wurde und zu großer Macht gelangte.

Nun mögt Ihr gerne hören vom Grafen von Armagnac, wie er Connetable von Frankreich wurde und dem römischen Könige zu Leide den Frieden zwischen den Königen von Frankreich und England störte, wie Ihr oben?) findet. Er sagte, er wolle den Franzosen die Stadt Harsleur binnen drei Monaten überantworten, und sie ließen sich überreden, da sie die Stadt den Engländern die drei Jahre lang, wie im Frieden bestimmt war, ungern ließen. Daher sandten sie nach England zum römischen Könige und sagten den vorher geschlossenen Frieden wieder auf, worüber der römische König sehr erschrak. Sie meinten, sie wären hintergangen?) worden. Daher verschafste sich der Graf von Armagnac, als er Connetable geworden war von den Genuesern neun große Kriegsschiffe, die mancher auf dem Flusse sahe. Und ich ritt mit Herrn Wilhelm Hase.) und

<sup>1)</sup> Diefer und der lehte Sat des Kapitels sind unverständlich. Ueber Sigmunds Feindschaft mit Friedrich f. Kap. 157 a. m.; 191; Achb. 111, 150. — 2) Kap 60, 77, 82 — 3) Hoscht. unterweiset, dem Sinne gemäß erwartet man verweiset. — 4) Auch oben Kapitel 140 erwähnt unter den 33 in der Schacht bei Prag Gefallenen.

Bergog Ludwig von Brieg jum Fluffe und wir befahen und bie Schiffe. Das ift ber Bergog Ludwig von Brieg, ber hernach bes Markgrafen von Brandenburg, Burggrafen von Nürnberg, Tochter nahm. Das blieb also, und komme ich wieder auf die großen Schiffe [zu fprechen]. Diefe ließ ber Graf von Armagnac wohl ausruften und in Gee geben. Sier [vor Sarfleur] lag er manchen Tag, fo daß die Stadt beinahe keine Lebensmittel mehr hatte. Daher fammelte ber König von England eine Flotte von hundertundzwanzig großen und fleinen Schiffen, die er gut mit Lebensmitteln verfah, und fuhr zu feinem Bruder Thomas nach Sarfleur. Es kam zur Schlacht und Gott gab den Engländern das Glück, daß fie vier Schiffe eroberten und die übrigen in die Flucht schlugen. Co gelangte der König von England mit Muge nach harfleur und verfah die Stadt mit Lebensmitteln, um fie zu behaupten. Die Frangofen aber gingen nimmer wieder in See. - In bemfelben Jahre 1417, als fo viele Leute er= schlagen wurden und viel anderer Schabe geschah, mährend ber Graf von Armagnac regierte, tam ber König von England wieder über die See nach Frankreich und eroberte die gange Normandie und Rouen, die beste Stadt barin. Der Rönig Sigmund aber fam in Mömpelgart1) mit dem Herzoge von Burgund zusammen, und fie wurden einig barüber, daß die Königin von Frankreich und der Bergog von Burgund fich verföhnten. Alles ging durch Rönig Sigmunds Sand. Co wurde auch veranstaltet, daß ber Graf von Armagnac in Paris gefangen und in Stücke gehauen Das war fein verdienter Lohn. Dies geschah im wurde. Sahre 1418.

147. Wie der von Rosenberg und Herr Johann von Neushaus mit gar vielen Herren die Burg Gemlit belagerten und sie mit Gewalt eroberten.

Als der König Sigmund von Prag abgezogen war, wandte ich mich von dannen nach Budweis. Zu derfelben Zeit belagerten

<sup>1)</sup> Vergl. Rap. 64 g. G.

der von Rosenberg, ein halber Sussit, und der Gerr Johann von Neuhaus, ein frommer Chrift, und viele andere Ritter und Knechte die Burg Gemelik, welche dem herrn von Unkto gehörte. Sie eroberten dieselbe bis auf den Thurm und zogen bann ab: auch dies geschah in schlechter Absicht, wie Du wohl nachher hören wirft, damit die Regerei fich weiter ansbreite. Bahrend ich zu Budweis war, zogen der Knito und der von Schwanberg, ber Sauptmann ber Suffiten und Reger, gegen ben von Rofenberg und nahmen ihm ein Schloß ab. Darauf überfielen ber Berr von Schwanberg und Berr Beinrich ber Rregherr ben Knito in einer Kirche eine Meile weit von Neuhaus. Der Hauptmann Knito entfam, aber achthundert Suffiten wurden erschlagen. Der Christen waren nur vierhundert Ungarn 1) und ebensoviel Deutsche und Böhmen. Hierauf zogen fie wieder nach Budweis und blieben da von Michaelis bis auf St. Katharinentage. [25. No= vember.] Da fammelten die Suffiten ein Beer, zogen gegen Berrn Beinrich Krenber nach Mähren, eroberten ein festes Schloft und fingen fein Weib und feine Rinder, die fie himvegführten.

148. Wie der römische König Sigmund allen Fürsten, Herren und Rittern schrieb und eine Aufforderung an fie richtete.

Als die Keherei zu groß wurde und der römische König nicht so dagegen handeln konnte als er gern gethan hätte wegen deringender Verhältnisse in seinem Königreiche Ungarn, wegen der Heiden und Türken, die in Ungarn großen Schaden anzichteten, wegen der Venetianer, die, wie sich deutlich sand, dazu verhalsen, daß die Heiden und Türken gegen den König geskräftigt wurden, da sie Feinde des Königs und der ungarischen Krone waren, so sandte er an alle christlichen Herren und Fürsten, Grasen, Ritter und an alle Reichsstädte eine Aufsorderung, die Du unten sinden wirst.

<sup>1)</sup> Stidt, pfaffen. — 2) Kap. 149 giebt in indiretter Rede die von Stalit am 8. März ergangene Aufforberung des Königs ihn gegen die Huffiten zu unterftügen Er verspricht benen, die herbeieisen die eroberten Besiththümer ber Quisiten "zu rechtem Erb und Eigen", doch unbeschadet feiner Lehnsberrenrechte.

150. Wie der König von Frankreich dem Könige von England feine Tochter gab.

Im Jahre 1420 ward zwischen den Königen von Frankreich und England ein Tag gemacht, so daß diese einig und versöhnt wurden, und der König von Frankreich dem Könige von England seine Tochter zur Ehe gab und die Normandie dazu. Daher führte dieser die Königin mit sich heim, und sie gebar ihm später einen Sohn. Diese Freundschaft war gegen den Tauphin gerichtet, infolge wovon sich großer, heftiger Krieg erhob, da der König von England die Kormandie haben wollte, das Land aber nicht gern englisch war und sich widersetzte. Der König von England mußte also das Land mit Gewalt erobern und belagerte die Stadt Ronen so lange, daß ein Brot einen Böhm oder Groschen kostet, viele Leute vor Hunger umfamen, und sich die Stadt ergeben mußte. Hierauf zog der König von England wieder heim, wie Du unten wohl hören wirst.

151. Wie der Herr von Mailand durch eine Gesandtschaft dem Könige ein Schreiben überschickte.

In dem oben erwähnten Jahre hatte der Herr von Mailand 1) eine bevollmächtigte Gesandtschaft beim römischen Könige Sigmund, um sich in Güte mit demselben zu einigen, wie er denn demselben geschworen hatte, daß er im Namen des römischen Königs gegen die Städte in der Lombardei ziehen und dieselben an Stelle des Reiches in seine Gewalt bringen werde, und wirklich bezwang er durch diese Erlaudniß viele Städte. Da dies geschehen war, so hätte der Herzog mit seiner ganzen Macht gegen die Benetianer ziehen sollen: deshalb sandte der römische König Herrn Berner von Berne?) zum Herzog von Mailand, daß er ihm in dem Kriege beistehen sollte. Aber dieser that, wie es seine Art war und alle seine Worte waren lügenhaft, denn er schloß wider die Gelübde und schriftlichen Versprechen, die er dem römischen Könige geleistet hatte, mit den Venetianern einen

<sup>1)</sup> Bergl. 72, 84. - 2) Brunoro della Scala, Reichsvifar von Berona.

Frieden auf zehn Jahre. Wie er hernach handelte, wirft Du unten finden.

152. Wie der König Sigmund ein Heer sammelte und mit großer Macht gegen Böhmen zog und viele Herren aufforderte nach Böhmen zu kommen.

In derselben Zeit vermehrten sich die Hussilten mehr und mehr. Daher sammelte der römische König ein Heer und zog abermals gegen die Hussilten und Keher nach Böhmen mit großer Macht. Da geriethen die Hussilten in große Besorgniß und schrieben Briefe an alle benachbarten Städte, wie der unten solgende lautet.

154. Wie die angesehensten Prager Bürger Gesandte zu König Sigmund schieften und ihm ihre Roth klagten.

Ju ber Zeit<sup>2</sup>) als die Huffiten in der Krone zu Böhmen großen Jammer und Leid anrichteten, wovon nicht der hundertste Theil zu erzählen ist, kamen die ehrbaren Bürger aus der Stadt Prag und der Krone Böhmen und schrieben ihre Noth dem Könige kläglich, wie unten solgt.<sup>3</sup>)

157. Wie der König nach Regensburg kam und die Herren und Fürsten aufforderte zu ihm zu kommen.

Danach setzte ber König im Jahre 1422<sup>4</sup>) einen Tag nach Regensburg mit den Fürsten sest und kam am Montage vor Maria Magdalene [20. Zuli] desselben Jahres selbst dahin. Die Fürsten aber waren in Nürnberg und wollten nicht nach Negens=

1) Nap. 153. Enthält ein Schreiben d. d. Prachatit am Freitag vor Natharineutage gezeichnet von Johann Jista, Chyal von Machovic, Hauptmann vom Tador und Jenic, Dauptmann von Prachatit, in welchem die Städter aufgefordert wurden, ihre Beitritts-Ertlärung zu den vier Prager Artifeln (Ajch. II, 80) ichriftlich abzugeden; wiedegen die Alle Feinde Gottes und aller Brüder vom Tador angesehen werden würden. Bergl. von Bezold I, p. 130. — 2) Brüdjahr 1422; Asch II, 145, vergl. III, 160, 46. — 3) In Nap. 155 llagen Bürger auf allen Theisen der Stadt Prag dem König Sigmund die Leiden, die sie sie haben erdulden müßen, und die in Rap. 156 nächer dargesent verden: Ber einem Tumult, der sich aus Anlas der königlichen Anstrage, "ob die Prager Sigmund als König anerkennen wollten, oder nicht", entwicklt habe, hätten sie aus Prag tiehen müßen. Später seine auch ihre Weider und Kinder vertrieben worden, daher möge sich der König ihrer als Berbannter annehmen. — 4) Asch III, 149: 25, Juli 1422.

burg, obgleich der Tag dorthin berufen war, König Sigmund dagegen wollte nicht nach Rürnberg. Er schickte also Johann Gara, den Bruder des Großgrafen, und den Grafen von Hohenslohe, deinen braven Herren, zu den Fürsten und begehrte, daß man nach Regensburg käme, da ja der Tag dorthin berufen sei; doch konnte es nicht dazu kommen.

Doch hatten fie Sorge, daß der König, wenn fie seinen Willen nicht thäten, auf der Donau hinweg führe. Sie wagten aber nicht dies auszusprechen. Daß fie nicht gen Regensburg kommen wollten, erregte im Könige großen Born, doch rief er um des gemeinsamen Bohles der Chriftenheit willen, Böhmen, Ungarn, Deutsche zu fich und fragte öffentlich in seiner Wohnung was fie riethen: Db er zu den Fürsten reiten folle, oder ob fie nicht billiger ihm folgen follten. Sie alle fagten, es wäre billiger, daß die Fürsten ihm nachfolgten, wohin er wolle, doch damit man ihm nicht Schuld geben könne, als wolle er bamit2) die Suffiten fordern, jo moge er zu jenen ziehen. Go begab fich denn der König zu ihnen nach Nürnberg. Hier waren fie wohl fünf Bochen und es wurden viele Berhandlungen gepflogen, bis man den Bergog von Beidelberg und darauf den Markgrafen von Brandenburg mit dem Könige aussöhnte. Denn der König redete dem Markgrafen gar Uebeles nach.3) Co ward die Berföhnung zwischen allen Fürsten zu Stande gebracht. Da ward auch ausgemacht, daß man gegen die Suffiten ziehen folle. Daber beschlossen die Fürsten, daß man den hundertsten Pfennig nehmen und davon den Gold gablen folle. Das wollten die Städte nicht, benn wenn das geschehen ware, so hatten die Fürsten die Macht ber Städte fennen gelernt, und das faben dieje wohl ein. Daber wurde für jede Reichsstadt und für manche4) Fürsten eine Da=

<sup>1)</sup> Afchb. 111, 149 und von Bezold I, S7 nennen ihn Ulrich von &,, ohne diese Angabe zu begründen. An sich liegt es näher an Albrecht I. v H. den Rath Sigmunds zu benken. — 2. Durch sien Nichterdeinen in Altricherg. — 3) Aschd 111, 150, 11; vergl. 145 fin. — 4) Manche Fürsten, denn die schon im Kriege besindlichen wurden nicht in die Matrikel aufgenommen, andere zahlten freiwillig den 100. Pfennig. Asch. 111, 154 fin., von Bezold I, 91.

trifel aufgestellt. Als die Sühne angenommen war, wurde der Markaraf von Brandenburg gewählt und ihm das beste Banner gegeben und in der St. Sebalduskirche zu Nürnberg eingesegnet am Tage purificationis Mariae 1422.1) Darauf schrieben die Fürsten und Bertreter der Städte von Rurnberg die Beeregversammlung aus auf Allerheiligen [1. November]. Es kamen aber wenig Truppen bahin. Damals ftarb ber von Sachsen, 2) und ber Markgraf von Brandenburg zog vom Kriegsschauplage in Böhmen nach Sachsen und nahm einen Theil des Landes ein. Daher begab fich Apel Bizthum, [Obermarschall] des Grafen von Meigen, vom Wiffehrad nach Ungarn zum römischen Könige und bat, daß man mit dem ledig gewordenen Lande den Herzog Friedrich von Meigen belehne. Aber auch Bergog Beinrich von Sachsen 3) fam zum Könige Sigmund und beklagte fich bitter, bag fein väterliches Erbe weggegeben fei. Daher überließ der König die Entscheidung den Kurfürsten, und diese machten einen Tag zu Frankfurt auf Montag nach Betri und Bauli 1423.

In bemselben Jahre, als der König zu Regensburg war, hatte ich wohl erfahren, daß der Alte zu Echtzeller<sup>4</sup>) gestorben war, und daß ein Lehen erledigt war. Hiermit mich zu beslehnen dat ich den römischen König und ich besitze hierüber die gesiegelten Urkunden seiner Majestät. Dazu versprachen ihm der Bischof von Mainz, Graf Philipp und Graf Abolf von Rassau schriftlich, daß sie mich in meinen Rechten erhalten wollten. Über mein Herr, in dessen Dienste ich später trat, der Rheingraf und Bischof von Mainz, Konrad, ein gar stattlicher Herr, verzögerte die Sache so lange, daß ich am Freitage vor Palmarum 1423 aussach zu den Könige, ritt. Ich brachte zwei Briese zurück, einen an unsern herrn von

<sup>1)</sup> Afchb. III, 155, 23, Datum falsch, es war am 4. September, also ist wohl nativitatis (8. September) zu lesen. Bergl. von Bezold I, 16. — 2) Albrecht III, der letzte Astanier, vor dem 12. November; von Bezold I, 123, 2. — 3) Es ist wohl Erich von S Lauendurg gemeint, vergl Kap. 159. — 4) Dropsen 175. Der Alte hieß: Johann Gelthus, genannt Echizeller.

Mainz, den andern an die Mannen zu Friedberg, von dem Du hier Abschrift<sup>1</sup>) findest. Damals am Charfreitag 1423 zog König Sigmund wieder aus Böhmen.<sup>2</sup>)

158. Wie der König Sigmund, der König von Polen und viele andere Gerren anfammenkamen.

In der Palmwoche des Jahres 1423 wurde ein Tag zwischen dem König Sigmund und dem König von Polen3) gemacht, zu dem auch Markgraf Friedrich von Brandenburg, Bergog Bitold, Graf Dispot4) Benedictus, Herzog Heinrich von Landshut, ber Bijchof von Baffan, Georg von Sobenlobe, Graf Adolf von Naffan und für den Erzbischof von Mainz Graf Michel von Wertheim famen. Da berichtete ber Ronig von Polen, daß er ben Suffiten nicht beigestanden hätte, noch ihrer Bosheit helfen wolle, fondern fie hätten ihm schriftliche und mündliche Versprechungen gemacht. Ms er bemerkt hatte, daß darans nichts wurde, hatte fein Better die Suffiten verlaffen. Go kam eine Einigung zwischen den beiden Rönigen auf ihre Lebenszeit zu Stande, unter der Bedingung, daß der Rönig von Polen dem Rönige Sigmund auf St. Jakobstag [25. Juli] 1423 mit 30 000 Mann gegen die Huffiten zu Silfe ziehen follte - Bu Pfingften bes genannten Sahres zog ich, Eberhard Windecke, von Kaschan in Ungarn wieder an den Rhein zu meinen Brüdern und Freunden. - In der Faftenzeit hatten die Kurfürsten einen Tag zu Boppard 5) gemacht. legte der Bischof Konrad, welcher vom Könige Sigmund in Rürnberg in dem obengenannten Jahre jum Statthalter gemacht worden war,6) seine Burde nieder. Sierauf murde ein Tag nach Frankfurt gemacht, wie oben geschrieben steht, und ba hier fein Ende erreicht ward, wurde ein anderer Tag auf Bartholo= maustag [24. August] bestimmt; was bann festgesett murbe, findet man unten. Daß aber auf dem Tage nichts erreicht

<sup>1)</sup> Diefe fehlt — 2) Sigmund war 1423 flets in Ungarn. — 3) Zu Käsmart, Ajdsbach III, 178. — 4) Bergl. zu 20, 6. — 5) Nichb. III, 182 und 230, Februar 1423. — 6) Bergl. Kap. 174 fin.; 176.

wurde, und daß die Fürsten nicht alle zusammenkamen, das war die Folge von Reinalds von Gelbern Tode, welcher vor St. Beter und Pauls Tage [29. Juni] 14231) im Felbe von ungefähr ohne Erben verstorben war. Daher wollte der Bergog von Berg Bulich und Gelbern haben. Die Bulicher einigten fich auch dahin, daß fie dem Bergoge von Berg schwuren, ihn als Erb= herrn anzusehen, wenn Niemand nähere Ansprüche an das Land Ebenso traten die Landstände von Geldern zusammen, und herren, Mannen und Städte kamen überein, daß fie ben rechten Erben haben und einmüthig bei ihm bleiben wollten. Dies geschah. Sie erfannten aber, daß bie nächsten Erben bie Rinder des herrn Johann von Camont seien, nahmen beffen älteften Cohn, herrn Arnold, machten ihn jum herrn und Bergog von Gelbern, leifteten den Gid und hielten ihn. Inzwischen beabsichtigten die Kurfürsten einen andern Tag zu Frant= furt auf Bartholomäustag [24. August] zu machen, welcher später auch ju Stande tam. Da tam jum Bifchof Ronrad von Maing eine Gefandtschaft des herrn Johann von Egmont wegen seines Sohnes, der nen im Lande Gelbern erwählt war: benn ber von Egmont, der Bater des Herzogs von Geldern, und der Bischof Konrad von Maing, ein Rheingraf, waren Schwesterkinder, und bes Grafen Friedrich von Leiningen Cohn war ihrer Mutter Bruder, und beffelben Grafen Friedrichs Uhnherr war ein Graf von Jülich. Daber glaubte man, daß fie befferes Recht auf das Land Jülich hätten, als der Herzog von Berg. Alfo fandte der Bifchof Konrad von Mainz feinen Schreiber Dietrich nach mir, Eberhard Windecke, daß ich von Eltvill2) zu Er. Gnade nach Hochheim kommen folle. 3) Dies that ich, und als ich angekommen war, mußte ich effen. Danach kam Er. Gnade zu mir mit unerwarteten Dingen und begehrte, daß ich ihm zu Gefallen nach

<sup>1)</sup> Reinald flarb am 25. Juni 1423, vergl Kap. 178b, 202, 203, 205, 216; Afch. III, 235 sq. — 2) H. eltuil; G. elaul; ersteres unzweiselhaft Citville, womit Droysen's Combinationen, p. 176, 1, hinfällig werden. — 3) Bergl. Kap. 178b, 201, 203, 205, 213 fin.

Gelbern zu seinem Reffen reiten möchte und bann mit biesem weiter zu unferm herrn, dem König Sigmund. Da fandte ich zu meinem Herrn zu Mainz und that es. - Als ich hierauf nach Gelbern und Lubech 1) kam, ward ich wohl empfangen und war dann wohl vierzehn Tage zu Arnheim und dann zu Nym-Um Abend von Mariae assumptionis gab mir Herzog weaen. Urnold einen ftattlichen Senaft, den ich meinem Serrn von Mainz bringen follte, wie ich auch that, und dreihundert Gulden werth war: ware er meine gewesen, so batte er mir breihundert Gulben gegolten ober brei Jahre meinen Safer freffen follen. Danach ichentte mir mein Berr von Gelbern einen stattlichen Bengit, ber wohl 70 Enlben werth war. Dann ritt er wieder hinauf gen Mainz, kam am Bartholomäustage [24. August] nach Frankfurt und erzählte meinem herrn von Maing, wie alle Sachen îtänden. —

Der oben erwähnte Tag zu Frankfurt war zu Stande gekommen, aber nicht durch alle Fürsten. Es waren am Bartholomäustage [24. August] 1423 zu Frankfurt: Bischof Konrad von
Mainz, ein Rheingraf; der Bischof von Trier, ein Graf von Ziegenhain; Herzog Ludwig von Heidelberg; die Bischöfe von Würzdurg,
Speier und Worms; Herzog Ludwigs Sohn, Herzog Ruprecht;
der junge Graf von Würtemberg; Graf von Solms, zwei Herren
von Hanan, zwei von Wertheim; zwei von Jenburg; die beiden
Frommen von Kronenberg, mit Walther und seinem Sohne;
zwei von Ziegenhain; der Graf von Waldeck; der Graf von Soponheim; der von Veldenz, zwei von Kahenellenbogen, der von Sann;
der zu Westerburg; dazu die Räthe des Markgrafen von Brandenburg und des Erzbischoss von Köln; des Markgrafen Friedrich
von Meißen Rath Schenk von Sanda; Herzog Albrecht von
Sachsen — bessen Bruder wurde das Land Sachsen zugesprochen,

<sup>1)</sup> Bergl. 178b, das heutige Lobith, bergl. Halma Toneel der Nederlanden II, 54, Leenwaarden 1725: Lobede is een beroemt Tolhuis by het Dorp, dat hedendags noch Lobet en Lobek word genaamt.

mit dem König Sigmund den Herzog Friedrich von Meißen belehnt hatte; — ferner wohl 72 Räthe von Reichsstädten. Es sollte da ein Landfriede gemacht werden, aber die Ritter und die schwähischen und elfässischen Städte wollten nicht. So trennten sie sich: wie es hernach ging, findest Du nuten. 1)

174. Dieje wollen den hundertsten Pfennig gahlen.2)

Ms nun in ber Stadt Nürnberg biefer Unschlag jum Buge gegen die Suffiten und Reger in Böhmen gemacht war, wie Du oben geschrieben findest, wurde dem Markgrafen Friedrich bas Banner bes Bapftes gesegnet und ihm empfohlen, es zu führen, wie ebenfalls oben3) erzählt ift. Hierauf zog ber Markaraf gen Böhmen, König Sigmund aber beschloß mit einigen Fürsten und feinen Rathen ben Bifchof Konrad von Maing jum Statthalter bes römischen Reiches4) zu machen, damit er die Herren und Städte des römischen Reiches versehe und verwalte und das Reich in Frieden bleiben könne: denn der römische Rönig mußte wiederum nach Ungarn, da die Türken dies Königreich bedrohten und auch die Benetianer mit ihm Krieg führten. Auch mußte er sich ruften gegen die Suffiten und Reger zu ziehen; baber mußte er heim. Als die Fürsten von Nürnberg schieden, ritt Bifchof Konrad an den Rhein und ließ eine Berfammlung von Fürften, herren und Städten nach Worms ausschreiben, um gu vernehmen, ob fie ihn jum Stadthalter haben und als jolchen halten wollten, wie auch der römische König demfelben befohlen und ihn mündlich und in Urfunden dazu gemacht habe. ben Tag nach Worms tamen die unten bezeichneten Gerren, Grafen und Städte jum Ergbifchof Ronrad: ber Markgraf von Baben, ber Markaraf von Sponheim, zwei Grafen von Leiningen, awei Rheingrafen, awei Grafen von Wertheim, awei Grafen von Naffan; ein Graf von Belbeng; ein herr von Eppftein; ein

<sup>1)</sup> Die folgenden Kapitel 159—163 geben die Präsenzlisse des Frankfurter Reichstages von 1422. Kapitel 164—174 enthalten die Reichsmartisel vom Jahre 1422, erstere ist nach Beindede gedrudt D. R. N. VIII, 220 sq., letztere (auch nach anderen Quellen) ebd. S. 156 sq.—2) Uederschrist verschrift.—3) Kap. 157 p. m.—4) Cf. 158 med.

Graf von Reinecke; ein Herr von Ysenburg; ein Herr von Westerburg; Junker Ludemann von Lichtenberg; Schenk Konrad von Erbach.

175. Das find die von Mainz, welche man unferm herrn bem Könige Sigmund nach Böhmen gegen die huffiten senden soll.

Die genannten Fürsten, Herren und Städte wurden gefragt und mit ihnen besprochen, ob sie den Bischof Konrad von Mainz für einen Statthalter des Neiches halten wollten, wie der römische König besohlen und festgesetzt und wie er sie mündlich [und] in seinen Briesen gebeten habe. Da besprachen sich die Herren und Städte und erwiderten, sie wollten sich bedenken und diese Frage ihren Freunden vorlegen und dann Sr. Gnade Antwort geben.

176. Die Herzog Ludwig auf Geheiß des Papstes und bes römischen Königs mit seiner Begleitung nach Preußen ritt.

Bu der Zeit war Herzog Ludwig von Heidelberg auf Geheiß des Papftes, des Kardinals Placentius, des Königs Sigmund und anderer Fürsten von der Bersammlung zu Nürnberg nach Breugen geritten, um daselbst zu versuchen durch Berhandlungen freundschaftlich ober mit ernftlichem Gebote bes Papites und Rönigs Frieden zwischen dem König von Volen einerseits und ben Deutschherren anderseits zu Stande zu bringen. Alls bas gelungen war, ritt Herzog Wilhelm Ludwig von Beidelberg zum römischen Könige nach Pregburg in Ungarn, um mit ihm wegen ber Statthalterschaft zu reben, welches Umt ber König bem Bischof Konrad übertragen hatte. 1) Darauf aber wurde ihm feine Antwort, doch ichenkte ber König Sigmund bem Bergoge 1000 Gulben und verschrieb ihm die auf der Landvoigtei im Elfasse. Hierauf ritt der Herzog Ludwig wieder an den Rhein und war fehr ärgerlich barüber, daß Bischof Konrad Statthalter fein werbe. Er ichrieb baber ben Reichoftabten, daß fie bem Bischof Konrad nicht gehorfam sein follten in seinem Statthalteramte. Der Herzog meinte nämlich, daß es Riemand billiger

<sup>1)</sup> Bergl Rap. 158, 174, 175.

wäre, als er, da er darüber gute Urkunden hatte, daß es ihm vom heiligen Reiche zugesagt war. Wirklich wurden die Städte eins, daß sie Niemand gehorchen noch huldigen wollten dis auf einen redlichen Austrag. Daher hielten die Fürsten viele Tage hierüber Rath, dis zulet Bischof Konrad seine Würde ohne Wissen und Willen des römischen Königs niederlegte, worüber denn dieser etwas sehr unwillig auf den Bischof wurde. 1)

In der Zeit mehrten sich die Hussiten mehr und mehr, so daß ihre Macht sehr groß wurde. Daher zog Serzog Sigmund von Polen zum zweitenmale nach Böhmen mit etwa 1500 Polen und hielt es mit den Hussiten wider sein Eclübde und das Wort, das er dem römischen Könige zu Krakau²) bei der Krönung der Gemahlin des Königs Ladislaus gegeben hatte. Hierauf schrieb er an den Herzog Albrecht von Desterreich den Brief den Du hier findest.

177. Bie Herzog Sigmund von Polen bem Könige Sigmund und benen von Deftreich einen Brief zusandte.

Wir Sigmund, von Gottes Enaden littauischer Herzog und gesorderter und erwählter König des Königreiches Böhmen und der Markgrafschaft Mähren, legen mit allen unseren Dienern und Helsern gegenüber Dir durchlauchtigster König Sigmund, unsgarischer König, und gegenüber dem österreichischen Herzoge Albrecht Berwahrung ein Betress der vier Stücke, um deren Willen sich die böhmischen und mährischen Völker erhoben haben, und besonders Betress der Empfangung des heiligen Sakramentes des Leibes und Blutes unseres Herrn Zesu Christi, dessen [rechte] Erkenntniß der himmlische Bater dem böhmischen und mährischen Volke durch die Gabe des heiligen Geistes geossendaret hat. Ueber die vier Stücke hat das böhmische und mährische Volk ordentliche Disputation verlangt und verlangt sie noch heutigen Tages, und da Wir Sigmund, obengenannt, merken und empfanden, daß die

<sup>1)</sup> Spichr.: wenn er meinte, der römische könig ettwas vaste unwillig auf den bischof wart. — 2) Bergf. 180.

vier Stücke dem chriftlichen Volke heilsam und durch das heilige Evangelium der lauteren und anerkannten Schrift geschützt seien, so haben Wir solche Disputation von ihnen auch begehrt und begehren noch heute, daß sie dem böhmischem Volke gewährt werde. Doch kann das bömische Volk mit uns dies noch heute nicht erreichen noch bekennen, und es ist widerrechtlich deswegen bedrängt. Da Wir Signund, erwählter z., solche große Bedrängnis bemerkten, welche von Dir, König Signund von Ungarn, gegen die heiligen Propheten Gottes und gegen das Volk verübt wird, und bemerkten, daß das Volk keine Aufrichtung haben kann und daß Du offenbar Deine Ginwilligung zu solcher Disputation versagst, sind wir mit unserer Vernunst entschlossen, daß wir die heilige Wahrheit und das böhmische Volk gegen Dich Signund, König von Ungarn, und gegen Dich, Herzog zu Destreich schwischen].

Wir Sigmund 2c., verwahren uns mit allen unfern Dienern und Helfern. Was wir mit Gottes Hilfe angreifen werden, dafür wollen wir Euch gegenüber keine Schuld haben.

Ad mandatum dicti Sigmund Elect. regis Behem. regis Jacobus heres parlowion.

178 a. Wie der König von Polen 1) wohl mit 20 000 Mann nach Mähren zog, um es zu erobern.

Als der Herzog Sigmund dem römischen Könige Sigmund und dem Herzoge Albrecht den obigen Brief geschickt hatte, so zog er von Stund an wohl mit 20 000 Mann Böhmen, Hussignen und Kehern nach Mähren und begann das Land zu bedrängen. Als der König Sigmund das gewahr wurde, benachrichtigte er den Herzog Albrecht von Destreich, und die beiden Kürsten zogen nach Mähren, gegen Herzog Sigmund. Dieser zog sich mit den Hussignen, zurück, und der König und der Herzog Albrecht behanpteten das Feld und schüften das Land so gut, daß die Hussisten nachher nicht viel darin schaffen könnten, wiewohl

<sup>1)</sup> Bielmehr Sigmund Roribut.

sie alle Tage vor den Hradisch ritten. Als der König so mit bestem Willen Borkehrungen für das Land getroffen hatte, zog er wieder gen Ungarn.

178b. Bie Cherhard Windede nach Hofheim 1) zum Bischof Konrad von Mainz kam.

Im Jahre 1423 fandte Bischof Kourad von Mainz zu mir, Eberhard Windecke, daß ich zu ihm nach Sofheim tommen folle. Alls ich dahin kam, lud er mich zu Tische ein und hub nach dem Effen an gar befrembliche Dinge mit mir zu reben und fagte, es ware fein Bunfch, daß ich in das Land Gelbern zu den Gerren von Egmont ritte und weiter nach Ungarn zum römischen Rönige, um dort für diese das Beite zu thun, daß fie mit den Ländern Gelbern und Rülich von diesem belehnt würden. Denn das Land war durch den Tod [des Herzogs, der] ohne Erben verftorben war, frei geworden, und die Lande hatten die Kinder des von Egmont als rechte Erbherren aufgenommen. Ich autwortete: "Gnädiger Herr, was habe ich mit benen von Egmont au schaffen? Was ich aber Ew. Gnaden au Dienste thun kann, dazu bin ich bereit." Da fagte S. Gnade: "Wir und der von Camont find Geichwiftertinder, bennach find feine Gohne unfere Reffen." Sie waren nämlich bes braven Grafen von Leiningen Schwesterkinder. 3ch entgegnete: "Gnädiger Berr, wenn Ew. Gnade wollen, jo bin ich bereit nach Geldern zu reiten." ich darauf nach Lobith,2) zwei Meilen oberhalb Nijmegen kam, fand ich den von Egmont mit feinen zwei Söhnen und ward gut aufgenommen. Darauf fandten fie mich nach Arnheim. Sier blieb ich mit drei Pferden wohl drei Wochen und verzehrte wohl 24 Schild, denn die Bervilegung war foftlich, und alles wurde von dem herrn bezahlt. Alsdann fandte er nach mir, daß ich nach Nijmegen kommen folle. Als ich am Abend as-

<sup>1)</sup> So die handichriften. hofheim, nördlich vom Main am hage Berge gelegen, gehörte damals jur Grafichaft henneberg. Gemeint ift wohl hochheim bei Mainz. Jur Sache vgl. 158 n b. M, 201. — 2) S z. 158, g. E.

sumptionis Mariae dahin gekommen war, besprachen sie sich mit mir und befragten mich, und ich fagte ihnen, was ich wußte. Um Tage Mariae gaben fie mir einen gar ichonen weißen Bengft, ben ich bem Bischofe Konrad von Maing, bem Rheingrafen, bringen follte, und mir schenkten fie einen grauen Bengft: ben des Bischofs schätzte ich wohl auf 300 Gulben, der meinige war wohl 80 Gulben werth. Dann ritt ich wieder hinauf und kam mit großen Sorgen über Neuß hindurch. 1) Als ich nach Mainz kam, war der Bischof um den Bartholomäustag [24. August] zu Frankfurt, wo die Fürsten einen Tag abhalten wollten. Daher entbot ich dem Bischof, daß ich mit dem Bengfte gekommen ware. Er fandte mir einen, dem ich den Bengft übergeben follte, und hieß mich selbst zu ihm kommen. 3ch that bas und erzählte ihm, wie es mir gegangen ware. Er war befriedigt bavon und ich reifte nach Mainz zurück, wo ich bis Michaelis blieb. Ju dieser Zeit begab sich ber Bischof Konrad in bas Wildbad nach Baden, und ich hatte mich bereit gemacht nach Ungarn zu reiten, wie ich mit Gottes Silfe auch that. Doch wollte ich nicht ohne Wiffen bes Bischofs abreifen und ritt zu ihm ins Wildbad in Schwaben. Hier wurde ich von Er. Gnade gut empfangen, und er fandte mir nach meiner Herberge in feinem Gilbergeschirr gute grune Forellen, Krebje und Fifche, guten Wein und Weißbrot in Fülle, womit doch ein folcher Fürst mir armen Gesellen fast zu viel Ehre erwies: doch that es mir wohl. Darauf ließ mich E. Gnade zu fich kommen und übergab mir Briefe und Aufträge an den römischen Rönig nach Ungarn. 3ch ritt dann hinweg über Renenburg, Calw, Beil die Stadt, Efflingen, Um die Donau hinab nach Ungarn. Den König fand ich auf einer Hochzeit zu Scheppern,2) wo eine große Menge ungarischer Landherren war, denn der Bergog von

<sup>1)</sup> H: dorch berg und nusse; G: seburg und misse. Wenn nusse (= misse) Neuß ist, so ist unter berg wohl Rheinsberg zu versteben. — 2) Wohl Ciepel auf der gleichnamigen Donauluiel unterhalb Ofen. Bergl. 203.

Limpach heirathete die Tochter des Großgrafen von Hornstein. Er empfing mich gar gnädig, hörte meine Botschaft aufmerksam an und gab mir eine geneigte Antwort, die hier nicht wiedersgugeben ist. —

Um biese Zeit, vor Jakobstag [23. August] 1423, starb Herr Georg, Graf von Hohenloh, Bischof von Passau, der des römischen Königs Kanzler und Berweser des Erzbisthums Gran in Ungarn war. Er sand seinen Tod in Folge der starken Hige, an der damals viele Leute starben, während dieser Sommer in Baiern, Schwaben und am Rhein so kalt und regnerisch war, daß der Hafer und die Früchte auf dem Felde ertranken.

179. Wie die Herren aus Böhmen zu König Sigmund nach Ungarn kamen und fich bekehren wollten.

In berselben Zeit, als ich zum König nach Ungarn gekommen war, um Martini [10. November], hatten auch die Hussiten und Böhmen eine Gesandtschaft in Ungarn beim römischen Könige. Sie singen an zu unterhandeln und wollten sich wieder zum Christenglauben wenden unter der Bedingung, daß ihnen der König alles vergebe, was sie wieder ihn gethan hatten. Auch wollten sie Buße entgegennehmen von des Papstes Gewalt. Daher ging der römische König mit seinen Fürsten und Herren und dem Placentinus von Rom zu Nathe und diese riethen ihm, er möge darauf eingehen. Der König that das und sagte es jenen zu. Bon dieser Gesandtschaft kamen die Herren Butschkset aus Ind Indan von Heisenburg in Ungarn, wo der h. König Stephan und St. Emmerich, sein Sohn, begraden liegen. Als

<sup>1)</sup> Unrichtige Darftellung. Iwei föniglich gesinnte Böhmische Gesandte hatten bereits im September 1423 für Gewährung eines Religionsgespräches dei Sigmund gewirtt. Bei ihrer zweiten Anwesenheit, die zwischen den 24. und 30. November sällt (Palach U. B., Nr. 278, vergl mit 280), gewährte Sigmund ein Religionsgespräch und sicheres Geleit auf Lichtneß 1424 nach Brünn. Bergl Palachy a. a. C., Nr. 280; von Bezold II, 50 und besonders Aap. 182 am Ende. — 2) Sigmund nennt in seinem Schreiben an Ulrich von Rosenberg (Palachy Nr. 279) Johannes de Opoczna und Tuta de Czastalowitz.

nun beschlossen war, daß der römische König den Hussiten allen Willen thun wollte, ritten diese hinweg. Als sie nach Prag gekommen waren und man meinte, daß ihre Botschaft aufrichtig gewesen sei, war alles nichts als Lüge. Denn die Prager Hussiten und Keher hatten sich mit dem oben erwähnten Ziska geeinigt und Berrath geübt: sie waren und blieben Schälke, Hussissen und Keher.

180. Wie der König Sigmund und der Kardinal Placentinus dem Könige von Dänemark entgegeneilten und ihn gar feierlich in die Stadt Ofen führten.

In berfelben Zeit war ber König Sigmund vom Könige von Polen gar freundlich eingeladen worden, zu ihm nach Krafau au kommen. 1) Er wollte nämlich sein Beib zur Königin frönen laffen - fie war feine britte2) Frau - und feine Tochter, die er von einer andern Frau gehabt hatte, dem Schwestersohne bes Rönigs von Danemark zur Che geben.3) Der König von Dänemark aber und ber römische Ronig waren zweier Schwestern Sohne, ber Kinder bes Herzogs von Lommern 1); beswegen wollte der König diese Reise nicht unterlassen. Doch wollte er nicht nach Krakau [reifen], da mußte ber König von Dänemark zu dem Könige Sigmund nach Ungarn kommen und fie ritten bann mit einander. Daber ritten Ronig Sigmund und ber Legat Placentinus mit vielen Fürsten und herren bem König von Dänemark entgegen und diefer ward herrlich zu Dfen5) empfangen und auf bas Schloß zu Dien geführt. Darauf rebete ber Ronig Sigmund mit bem Ronige von Danemart, bag er wieder heim ritte nach Krakau und fich dort wohl erkundigte. Riethe er dann dem Könige Sigmund, daß er nach Krafau kommen folle, jo wolle er es gern thun.

<sup>1)</sup> Bergl. Afchb. III. 184 und Kap. 183. — 2) Es war die vierte, Sophie, Tochter bes Herzogs von Kiew. — 3) Hedwig dem Herzogs Boguslaw von Hinterpommern. — 4, Ungenau. Sigmund, Sohn Karls IV. und der Elijabeth, Tochter des Herzogs Bogislaw V.; Erich I., Sohn des Wratislaw VII, des Sohnes von Bogislaw V., und der Marie von Meltendurg-Schwerin. — 5) Hohcher. noch: unt perge (?).

181. Wie ber römische König ben herrlichen Schat nach Ofen bringen ließ. 1)

Während der König von Dänemark zu Krakan war, ließ der römische König das hochwürdige römische Heiligkhum von Blindenburg<sup>2</sup>) 5 Meilen von Osen am Mittwoch vor Weihnachten 1423 mit großen Feierlichkeiten nach Osen bringen. Hier wurde es, wie billig, herrlich in Empfang genommen und eingeführt. Dies Heiligthum, welches der römische König den böhmischen Kehern entführt hatte, sah ich durch Gottes Gnade am heiligen Weihnachtstage in der Festung zu Osen aus dem Gewölbe in die Kapelle dem römischen Könige Sigmund nachtragen. Später wurde es nach Nürnberg geschafft, wo es im Jahre 1432 noch war, wie du unten<sup>3</sup>) finden wirst.

182. Wie der von Bitsch starb, und der Bischof von Mainz an Eberhard Windecke in Ungarn einen Brief schrieb, daß dieser den König bitten sollte die Kinder des Grasen zu belehnen.

Während ich in Ungarn beim römischen Könige war, sandte mir, dem Eberhard Windecke, der Erzbischof von Mainz, ein Rheingraf, einen Brief durch einen Eilboten und schried mir, daß der von Bitsch todt sei und daß ich in seinem Auftrage den König bitten solle, die Kinder des von Bitsch, seine Ressen, zu belehnen. Ich richtete meine Botschaft an den römischen König aus, und er that es, wenn gleich ungern, dem Erzbischofe von Mainz zu Liebe, doch mit der Klansel, daß sie, wenn sie erwachsen wären, vom Könige selbst ihre Lehen empfangen sollten, was auch der Lehnsbrief ausweist. —

Damals forderte der römische König freundlich den Bischof Konrad, die Grafen Adolf und Philipp von Nassau, Graf Wilhelm von Wertheim und Meister Heinrich Chrenfels auf zu ihm nach Brünn<sup>4</sup>) zu kommen, um die Hussiten zu verhören. Sie wollten zwar kommen, aber der Tag verstrich, ohne daß etwas daraus wurde.

<sup>1)</sup> Bgl. 192. - 2) heute Bijegrad, unterhalb Gran. - 3) 192 g. G. - 4) Siehe ju 179 Anf.

183. Wie der König von Dänemark zum Könige von Polen kam und in Krakan gar herrlich empfangen ward.

Ills ber König von Polen ben römischen König Sigmund gebeten hatte zu feinen Freunden nach Krakan zu kommen, war der König von Dänemark nach Ofen zum römischen Könige gekommen, wie oben1) ergählt ift. Daber fandte der römische König seinen Better, den König von Dänemark, wieder nach Krakau, damit er dort alle Verhältnisse ausgleiche und gründlich erfahre, ob der römische König, sein Better, nach Krafan ziehen fonne und dort und überhaupt in Polen ficher fei. Denn fie hatten schon mehr treulos gegen ihn gehandelt, so daß er in Sorgen fein mußte. 2018 nun ber Ronig von Danemark in Krakan gewesen war und alle Dinge genau erfahren hatte, kam er nach Ungarn in die Graffchaft Bips zurud und ließ bem römischen Rönige fagen, er möge zu ihm kommen, fie wollten beide nach Krakan zu den Freunden. Darauf machten fich ber König und die Königin auf und kamen über Ofen und die Bips am Freitage nach Matthiastage [24. Februar] 1424 nach Krakau. Hier blieben fie bis jum Sonntag Reminiscere, an welchem Tage fie von Krafan schieden. Aber aus der Beirath zwischen der Tochter des Königs [von Polen] und dem Cohne2) des Königs von Danemark, um beren willen fie bort waren, wurde damals nichts, fo daß der römische König sehr zornig wurde und den König von Dänemark mit sich nach Ungarn führte. Als fich das Ofterfest nahte, nahm der König von Dänemark feinen Bohnfit im Alofter St. Bauli, des erften Ginfiedlers, bei Blindenburg, und blieb dafelbft die heiligen Tage über. -

In berfelben Zeit kamen die Abgesandten der Kurfürsten, nämlich Herr Johann von Brün, Bischof von Würzburg, Herr Rhaban, Bischof von Speier, einer von Helmstedt, der Nath des Bischofs von Mainz, Dietrich Kämmerer, der Hosmeister des Herzogs von Heidelberg, die Räthe der Bischöfe von Mainz

<sup>1)</sup> Rap. 180 Ende - 2) Oben Rap. 180, 3, richtiger "Schwefterfohn".

und Trier und des Markgrasen von Brandenburg, sowie Herr Johannes, der Truchseh, in der Marterwoche nach Weißenburg in Ungarn zum römischen Könige. Dieser gab ihnen den Bescheid nach Ofen zu gehen und ihn dort zu erwarten. Nach dem Ofterseste ließ der König die Käthe zu sich kommen und hörte der Kursürsten Botschaft an in Gegenwart des Kardinals Placenstinus<sup>1</sup>), des Königs von Dänemark und seiner Räthe. Als jene ihre Botschaft ausgerichtet hatten, ward der König sehr zornig, schrie laut auf, gab ihnen eine sehr ungnädige Antwort und sagte: "Hätten wir den Kursürsten so heilige Eide geschworen als sie uns, so würden wir anders mit ihnen umgehen, als sie mit uns." Doch legten sich der König von Dänemark, Placentinus und andere Herren ins Mittel, stillten den Jorn und untershandelten.<sup>2</sup>) Die Gesandten waren wohl 14 Tage beim Könige.

184. Wie König Sigmund den Bifchof von Bürzburg zum Herzoge von Beidelberg schickte und ihm sagen ließ, daß er den Markgrasen von Baden in Ruhe ließe, dieser wolle ihm vor unserm Herrn, dem Könige, gerecht werden.

In berselben Zeit kam eine Gesandtschaft bes Markgrafen Bernhard von Baben, Herr Claus Zorn und Ulrich Meyer, und führten beim römischen Könige Klage über ben Herzog Ludwig von Heibelberg, daß dieser ihren Herrn, den Markgrasen ohne Rechtsspruch vor denn könige oder vor den Kurfürsten, wo es dem Herzoge angenehm wäre, gebeten und eine Bürgschaft von 100 000 Gulden angeboten dafür, daß er diesem alles geben würde, was er ihm sim Processes abgewinne. Diese Sache trug König Sigmund den genannten Abgesandten der Kurfürsten vor und gebot bei königlicher Macht dem Bischose von Würzburg, dem Herzog von Heibelberg zu sagen, daß er die unnüße

<sup>1)</sup> Windede nennt den papfilicen Legaten Branda von Placentia, Kardinal von San Clemente, meift so. — 2) Es handelte sich um Aussöhnung des Königs mit den feindlich gesinnten Kursursien, besonders mit dem Brandenburger.

Bebrängniß bes Markgrafen unterließe. Darauf schieben bie Gesandten der Kurfürsten vom Könige, und der Bischof von Würzburg kam um Pfingsten nach Heidelberg und richtete seinen Auftrag aus auf Besehl des römischen Königs. Dies nützte aber nichts. Der Herzog überzog den Markgrafen mit Krieg, wie du unten 1) hören wirst.

186. Wie der römische König den Kaiser von Griechenland und von Konstantinopel mit gar großer Macht empfing.2)

Während ich, Eberhard Windecke, in Ungarn beim römischen Könige war, kamen die Berzöge Ludwig von Baiern-Ingolftadt und Wilhelm von Baiern jum Könige. Auch kam ihm die Nachricht zu, daß der Kaiser von Griechenland und von Konstanti= nopel kommen werbe, wie er auch that. 3) Daher traf der römische König Anftalten jum Empfange und ritt ihm feierlich entgegen bis eine halbe Meile unterhalb Dfen. Alls fie fich trafen, stiegen beide vom Pferde und begrüßten fich fehr freundschaftlich, und ber König führte ben Kaifer nach Ofen und erwies ihm alle Aufmerksamkeit und Chre. Diefer blieb wohl acht Bochen lang, und was er mit allen seinen Leuten verzehrte, das bezahlte der König alles. Bu gleicher Beit tam ber Despot4) von Gerbien, ein Herzog, an und ward vom König prächtig empfangen. überbrachte bem Könige schöne Chrengaben, wie die Gerben fie tragen, fechsundzwanzig golddurchwirkte feidene Tücher, türkische Trommeln, Streitfolben, Gabel, Sattelbecken und andere türkische Berathe und Beichirre und ichentte fie ihm. - Bleichzeitig fam die Nachricht, daß der türkische Raiser eine bevollmächtigte Gesandt= schaft zum Könige von Ungarn gefandt habe. Der König erwartete fie, und als fie kamen, brachten fie bem römischen Könige zu Ungarn viele hübsche Zierrathe und Kleinobien, wie 3. B. golddurchstickte seidene Tücher, und seidene Zelte mit eitel

<sup>1)</sup> Kap 189, 191 g. E. 204, 213. Bergl. Kap. 95. — 2) Jahl 185 ist in G übersprungen. Ein Kapitel sehlt nicht. — 3) Manuel Paläologos tam nach Totis Ansang August 1424; vergl. 194. 297. — 4) Jum Figd. vergl. die Darstellung derselben Borgänge in Kap. 191 n. d. M.

goldenen Schnüren. Darauf ward auf zwei Jahre Friede geschlossen zwischen den Türken und dem römischen Könige. Aber er ward nicht gehalten von den Türken, wie Du unten hören wirst.

187. Wie König Sigmund dem Herrn Schallaga 1) ein Schloß in Ungarn zerstörte und ihn davon vertrieb, weil er Straßensraub getrieben.

Im Jahre 1422 war in Ungarn ein gewaltiger Landherr Namens Nicolaus Schallaga,1) ber Schwefterfohn bes Großgrafen, Cohn von Symon Franko, der viele gute Schlöffer befaß, große Macht hatte und dem Könige mit 2000 Pferden au Dieufte fein mußte. Diefer hatte bagu gerathen und geholfen, daß feines Baters Bruder, Krungo Frankos Cohn, erichlagen wurde, was alles später gefühnt und ausgeglichen ward. Darnach raubte er, nahm den Leuten das ihrige und trieb viel Bofes wider das Landrecht. Daher kam eine Menge Klagen über ihn vor den römischen König in Ungarn. Darauf führte dieser Klage über Nicolaus Schallaga im Landrechte und bekam ihn durchs Recht in seine Gewalt. Der König fah es nämlich nicht gern, wenn Jemand in Ungarn einem andern etwas anthat oder abnahm. So hätte der König auch gerne im römischen Reiche gehandelt, daher enthot er folches den Kurfürsten nach Speier, diese kümmerten sich freilich nicht darum, so daß das ruhen blieb. Alls nun fo viele Rlagen über Nicolaus Schallaga einliefen, wurde er vorgefordert, wie das in Ungarn Recht ift, überführt, und das Urtheil gesprochen, daß er Gut und Blut verwirkt hätte. Als darauf der römische König Austalten traf ihn in feine Gewalt zu bekommen, ließ Nicolaus Schallaga Burgen. Land und Leute im Stiche und floh, und der König nahm alle Schlöffer und Güter beffelben in Befit und gerftorte ihm ein herrliches Schlof, in dem fich wohl 16 Gewölbe befanden.

<sup>1)</sup> Afchb III, 188, nennt ihn Sallaga.

188. Wie König Sigmund in Ofen in der Züdengasse ein halbes Domherrenstift errichtete.

In jener Zeit errichtete König Sigmund bei der neuen Kapelle in der Jüdengasse zu Dsen ein halbes Domherrenstift zu Gottes und des heil. Sigmunds Ghren und verwendete den größten Theil der Güter des Schallaga, so daß das Halbstift vollständig wurde.

Inzwischen führte Herzog Friedrich von Destreich mit seinen eigenen Landherren an der Etsch Krieg, belagerte die Burgen des Starkenberger¹) und eroberte und zerstörte seine Schlösser sämmtslich. Da verbanden sich die Herren an der Etsch und widersletzen sich dem Herzog gemeinschaftlich, denn sie fürchteten ihn sehr und meinten, was heute dem einen geschehen würde, könne morgen jeden andern auch tressen: denn der Herzog hatte, wie man ihn beschuldigte, den von Kaltern ums Leben und Herrn Heinrich von Flandersberg um seine Burg gebracht. Später wurde über Alles eine Aussschung gemacht.

189. Bie König Sigmund, der Kaiser von Konstantinopel, vier Herren von Baiern, Herzog Albrecht von Destreich und der Kardinal mit großem Gesolge zusammen waren, und dem Könige ein Brief gesandt ward in Betreff des Markgrafen von Baden.

Als die keherischen Hustern und Böhmen Botschaft an den römischen König nach Ungarn geschieft hatten, daß sie sich dem h. Stuhle zu Rom und ihm unterwersen wollten, und als in dieser Gesandsschaft Herr Buscha von Schalawik und Johann von Hermannstadt zu Hose ritten, und als, wie oben 2) erzählt ist, die Huster sich weigerten und als Lügner zeigten, — in derselben Zeit hielt der römische König Sigmund eine Bersamm-lung von vielen Herren aus Deutschland und Ungarn. Auch waren anwesend der Kaiser von Konstantinopel, der Despot, der Herzog von Cirina [?], 3) die Herzog Konschaft von Destreich, Andwig, Hans und Wilhelm, alle vier von Baiern, Herzog Albrecht von Destreich,

<sup>1)</sup> Stahremberg. - 2) Rap 179. - 3) G: cirma.

der Kardinal Placentinus, Legat von Rom, der Patriarch von Aquileja, ein Herzog von Teck, ber Erzbischof von Gran, die Bifchofe von Agram und von Fünftitchen - biefe ftammten aus dem Lande des von Belbeng, aus Gulgbach, hießen von Ebich und waren in Ungaru zu großer Macht gelangt1); der Bischof von Meißen, der Herzog Zimpinko von Troppan2) und viele andere Herren aus Ungarn und Schlesien. Bu biefer Zeit hatte ber Herzog Ludwig von Heidelberg mit Hilfe bes Erzbischofs von Röln den Markgrafen von Baden befriegt.3) Mis der König erfuhr, daß dies wieder fein königliches Gebot geschehen sei, ließ er an den Herzog Ludwig und an andere Fürsten, die mit ihm im Telde gestanden hatten, gar strenge Briefe schreiben, welche der Herold des Königs Rumereich überbringen follte. Als biefer ichon bereit war abzureifen, kam bem Könige die Nachricht zu, daß der Krieg vollständig beigelegt sei. Da wurde der König wohlgemuth und sprach: Allen denen, die bem Berzoge wider den Markgrafen geholfen hätten, wolle er es heim zahlen, wenn er das Leben haben follte.

190. Wie dem Könige ein Brief von den böhmischen Regern zukam, daß sie eine Einigung wider der Christenglauben gemacht hätten.

In jener Zeit erhielt der König von den Kehern und Huffften zu Böhmen einen Brief, daß sie eine Einigung gemacht hätten. Da rief er die böhmischen Landherren, welche bei ihm waren, zu sich, nämlich Herrn Ulrich von Rosenberg, Herrn Wilhelm Reich-Hase, Herrn Wazla von der Duben, Herrn Mische von Zemiß, Herrn Johann, unsern Bruder Kolobrat, Herrn Johann von Sweawe, Herrn Undres von der Sussell, den Herrn von Sternberg, Herrn Schwarz Sebisch von Polen, Herrn Zederich, einen großen Keher. Mit diesen redete der König darüber, und

<sup>1)</sup> Der eine der beiden Brüder, Johann, Bischof von Agram, wurde später Kanzler in Ungarn und Deutschland. Aschb. III, 180 — 2 Sonst Premto genannt. — 33 Bergl. 185 g. E.

da sie nichts davon wissen wollten, ließ er ihnen den folgenden Brief vorlesen.

191. Wie man best römischen Könige den Brief vorlas, welchen ihm die Keher aus Böhmen geschieft hatten.

In Gottes Namen Wir Konrad, Erzbischof zu Prag, Herren, Bürgermeister, Schöffen und die Gemeinde der Stadt Prag 1), Herren, Ritter, Knechte und Gemeinde des böhmischen Landes 2) im Namen Gottes in der Stadt Prag versammelt, geben öffentslich fund allen denen, die diesen Brief sehen oder vorlesen hören, daß wir viele große Unfälle, Berderbnisse, Brände, Gewalts und Mordthaten und manchen unvermeidlichen, überschwänglichen Schaden im Königreiche Böhmen angesehen haben, [die geschehen sind] durch Uneinigkeit des Willens in der Vernunft und Begehrslichseit in göttlichen Rechten, die in unsern Landen von Alters her verusen sind, und begehren daher wegen unserer Schuld die Unordnung in Ordnung, die Unreinheit in Reinheit und in völligen Frieden zu verwandeln und daselbst zum gemeinsamen Rugen des Königreiches zu bestätigen. 3)

Als dieser Brief, der noch viel länger war, als hier geschrieden steht, den böhmischen Herren vorgelesen war, ließ der römische König alle Kurfürsten und Herren, die da waren, eines Morgens in die große Stude des Schlosses in Dsen kommen und hielt Rath, wie er in diesen Angelegenheiten handeln sollte. Während sie so dastanden und beriethen, kam dem König Nachricht, daß des türksischen Kaisers Gesandtschaft gekonnnen sei. Da nahm der römische König den Kardinallegaten Placentinus, den Patrisarchen, einen Herzog von Teck, und alle andern geistlichen Fürsten zu sich auf die linke Seite, und die weltlichen Herren und Fürsten: die Herzöge Heinrich, Hans, Wilhelm von Baiern, Albrecht von Destreich, Kompolt und Kenntner aus Schlesien,

<sup>1)</sup> Folgen 21 namen. — 2. Folgen neun Namen. — 3) Die in ben handichriften noch folgenben Satze bes Briefes find unverständlich und augenscheinlich in schlechtem Deutsch verfaßt.

ben Grafen von Schoburg 1), den Edart, Somer, Stubenberger, Berrn Nitolaus Gebecke, ben Frauenhäuser, Archenheim,2) Doringer und viele tüchtige Ritter und Knechte Sauf die rechte Seite]. Da feste fich der römische König und ließ die Gesandtschaft des türkischen Raifers3) por fich kommen. Der Gefandte mar ein febr ftattlicher Mann mit einem langen, grauen Barte. kniete dreimal nieder, ehe er fich dem König näherte. Diefer arufte ihn und erwies ihm Ehre, indem er ihm auf einem Stuhle fich gegenüber einen Sit anwies. Darauf faß ber Türke eine Weile und verabschiedete sich vom Könige, indem er sich ein wenig verneigte, ohne eine Botschaft ausgerichtet zu haben. Um folgenden Tage kamen fie wieder zusammen, und es wurde ein Friede geschloffen, aber [fpater] nicht gehalten. Doch schenkte der Türke dem Könige golddurchwirkte seidene Tücher, vier vergoldete Becken, vier türkische Rolben, zehn morgenländische Teppiche. Darauf faß ber König wohl noch eine Stunde, ba kam der Despot, Bergog von Serbien, und ichenkte dem römischen Könige wohl zwanzig golddurchwirfte feidene Tücher, zehn vergoldete Becken, gehn Kolben, gehn Baar beschlagene türkische Tafchen, zwei verfilberte türkische Säbel und zehn Teppiche. Dem Bergog Albrecht ichenkte er gehn goldburchwirkte Tücher, fünf Teppiche, fünf Tafchen, vier Rolben, eine goldgestickte Sattelbede.

Der König hatte aber die Räthe des Markgrafen, Herrn Walther von Geroldseck, Klaus Jorn, Ulrich Meier mit einer Antwort hingehalten und sie von Konstanz aufgehalten und ebenso viele Gesandte anderer braver Leute und Herren. Als nun dieses Hoffest abgehalten wurde, gab er jedem einen Entsicheid. So verabschiedeten sich auch die Herzöge Albrecht von Destreich und Heinrich von Landshut. Dem ersteren gab der König seinen Segen, den Herzog Heinrich aber wollte er nicht segen. Das geschah deshalb, weil der Herzog Heinrich ihm

<sup>1)</sup> Schaumburg - 2) H: anheng. G: deringer. - 3) Bergl. Rap. 186.

nicht versprechen wollte ihm gegen den Markgrasen von Brandenburg beizustehen 1); denn diesem war der König seindlich, weil er seinen Sohn nach Krakau gebracht hatte, damit er die Tochter bes Königs von Polen heirathe, was freilich der König hintertrieb, so daß sie dem Brudersohne des Königs von Dänemark versprochen wurde, der des römischen Königs Better war, wie oben 2) erwähnt ist. Darauf wurde der Sohn des Markgrasen von Brandenburg nach Littauen zu Herzog Witold gebracht. Dies geschah im Jahre 1424 um Urbau [25. Mai].

192. Wie der römische König das würdige Heiligthum den Rürnberger Bürgern übergab und wie diese es heimführten und Jedermann barsuß mit Gesange dem entgegen ging.

Das würdige Heiligthum3), welches manche hundert Jahre jum heiligen Reiche gehört hat und bemfelben zu den Zeiten Raifer Rarls IV. von Böhmen über vierzig Jahre entfremdet und nach Böhmen geschafft war, und welches König Sigmund nach Ungarn gebracht und baselbst länger als zwei Sahre aufbewahrt hatte, - in Betreff beffen faßte ber romifche Konig einen Entschluß und schrieb ben Nürnbergern, daß fie ihm zwei Bürger fendeten. Diese waren Sigmund Stramer und Gebolt Pfintig. Denen übergab der König das Heiligthum fo ftill und heimlich, daß nicht mehr als fechs Personen barum wußten. Sie schafften es acht Tage nach Lichtmeß auf einem Wagen aus Dfen hinweg unter bem Unschein, als waren es Saufen ober andere Fische, und brachten es am Mittwoch, dem Tage annuntiationis Mariae [9. Februar], 1424 in der Fastenzeit, nach Nürnberg. Sier hatte man angeordnet, daß die ganze Menge des Volkes, Männer und Beiber, in wollenen Rleidern und barfuß in Procession entgegen gingen und es feierlich in die Stadt brachten. Sier befand es fich noch, als bies Buch im Sahre 14324) zusammengestellt und geschrieben wurde.

Bon Bezold II, 34, 3, nennt diese Angabe wenig wahrscheinlich. — 2) Kap. 180.
 3) Bergl. Kapitel 181. — 4) Bergl. Kap. 209 g. E.

193. Wie die Räthe der Kurfürsten mit trefflicher Botschaft nach Ungarn zum Könige [von Dänemark] kamen.

Als die Rathe der Kurfürsten, die Bischöfe Johann von Würzburg und Rhaban von Speier und die anderen oben 1) erwähnten, in Ungarn beim römischen Könige gewesen waren und sich von ihm verabschiedet hatten, begaben sie sich nach Blindenburg zum Rönige von Dänemart um fich auch von biefem zu verabschieden. Da fagte diefer und ich, Eberhard Windecke, ftand babei und hörte, was er fagte -: "Der Pfalzgraf bei Rhein hätte mit andern Kurfürsten dem Könige von Volen und bem Berzoge Witold geschrieben, fie follten sich nicht einen folchen Blutvergießer und Leuteverführer2) zuweisen laffen. Bielmehr folle er [ber König] seinem Worte nachkommen; auf einen, der jolche Dinge getrieben hätte, sei kein Verlaß." Das Alles geschah beshalb, weil fie bem König von Bolen geschrieben hatten, er folle seine Tochter keinem andern geben als dem Sohne des Markgrafen von Brandenburg, wie es zuvor beabsichtigt gewesen war und oben auch erzählt ift. Daffelbe war gar fehr wiber ben römischen König Sigmund. - Da antwortete ber Bischof von Speier bem Könige von Danemart: "Bnäbiger, lieber Berr, ware mein herr, ber Pfalggraf herzog Ludwig, bei biefer Unter= redung zugegen, jo würde er fich wohl verantworten." Der König aber jagte: "Ift bem fo, daß ber Pfalzgraf uns folche Briefe gesiegelt hat, so wollen wir, so Gott will, nicht sterben ohne gerächt zu sein." So trennten sich die Herren von einander und verabschiedeten sich, und die Rathe der Kurfürsten ritten aus Ungarn wieder heim.

194. Wie der Bischof von Magdeburg, ein geborner Herr von Schwarzburg, nach Dfen jum Könige von Ungarn kam.

Um Adventabend des Jahres 1424 kamen ber Bischof von

<sup>1)</sup> Rap. 183 nach ber Mitte. — 2) Wie Grichs Schwestersohn Bogustav fei, vergl. 180, 183. — 3) Kap. 191 Ende.

Magdeburg, ein herr von Schwarzburg und der Bergog Zimpinko von Troppau nach Ofen in Ungarn. Noch an dem Abend, an welchem fie gekommen waren, ließ ber romifche Konig Sigmund alle Fürsten, Berren, Ritter und Knechte, Deutsche, Ungarn, Baliche, Benden, Polen und Böhmen, die in Dien waren, zusammenrufen. Alls fie zahlreich in dem großen Saale [bes Schloffest zu Dfen versammelt waren, begann ber römische Rönig Sigmund zu reben und barüber zu flagen, daß ihm vielfach zu Ohren gekommen fei, daß er beschuldigt werde, er fei ein Suffit und ein Reger, und es fei feine Schuld, daß bas Suffitenthum und die Ketzerei so lange dauerte. Unwesend waren hierbei zwei Bürger bes Rathes von Rürnberg, bie ber König an ber Sand zu ben Berren führte, worauf er fagte: "Der allmächtige Gott im himmel laffe alle Bergen wohl erkennen, daß und die Regerei zu Böhmen recht leid ift." Die Nürnberger, von denen der eine Paulus Schürstab, der andere Ulrich Ortlieb hieß, entgegneten: "Borber moge Em. Gnade noch das Befte bagu thun." Der Rönig aber meinte, wenn ber Rönig von Polen wolle, so könne dieje Keterei nicht so groß sein. — Damals trennten sich die Herren und Fürsten von einander. Um Mittwoch nach unferes Herrn Auferstehungstage wurde der König mit ben Türken ausgeföhnt, und am Tage barauf begab fich ber König nach Blindenburg und blieb daselbst bis auf Bartholomäns= tag [24. August]. In berfelben Zeit tam ber Schenk Cberhard, Herr zu Erpach, ber auch Domherr und Kämmerer zu Mainz war, jum römischen Könige nach Ungarn. Damals verabschiedeten fich ber Despot von Gerbien und ber Raifer von Ronftantinopel vom römischen Könige. Diefer schenkte bem Raifer acht vergolbete Becher, taufend ungarische Gulben, brei Stück rothen und drei Stück schwarzen Sammtes, drei Stück blaues mechelnsches Tuch und fechs Pferde; den Türken ichenkte er vier Becher, fünfhundert Gulben, drei Stud Cammt, feche Stud mechelniches Tuch und vier Bierde. — Um Tage nach der Abreise der Herren

kämpften zwei Wenden, grade ebele Männer, auf dem Anger bei Ofen mit einander.

195. Wie die Prager das Schloß Wiffehrad in ihre Gewalt brachten und es besetzten, damit es die Ketzer nicht wieder erhalten könnten.

Um Freitage por St. Elijabeth bes Jahres 1422 hatten die Buffiten und Reger das Schlog Wiffehrad eingenommen. Darauf ward von Herrn Zincko') und andern Landherren mit den böhmischen Suffiten und Rekern ein Abkommen getroffen, daß diese das Schloß Wiffehrad den böhmischen Gerren wieder übergeben follten. Herr Mischko2) der dies betrieben hatte und das Schloß einnahm, besetzte es mit andern böhmischen Landberren. Sie unterhielten barauf zweihundert Reiter, denen man wöchentlich auf jedes Bferd feche Schock bohmische Groschen Sold gablen mußte, das macht auf ben Tag breißig Böhmische auf ein Pferd und einen Mann. Die Brager Bürger verpflichteten fich bei einer Buße von 1000 Schock Groschen dies Gelb aufzubringen und zu bezahlen. Sie thaten das, um das Schlog Wiffehrad in ihre Gewalt zu bringen, und damit ehrbare Leute geiftlichen und weltlichen Standes, Jungfrauen und Briefter, Ronnen und Monche, Burger und Ranfleute und alle die aus dem Lande Böhmen vertrieben wären und dem unchriftlichen, kegerischen Glauben nicht beitreten wollten, nicht wieder hinein kommen könnten. Solches bewiesen fie mohl, denn, obgleich diese in dem erwähnten Frieden mit einbegriffen waren, nahmen fie keinen der erwähnten Vertriebenen oder wegen der Regerei Entwichenen auf. Dieje mußten in der Fremde ihr Unterkommen juchen, wollten fie anders ihren Glauben behalten. Solche Büberei und Bosheit haben diese Brager und Reger mit ihren Selfern vielfach getrieben, so daß der Teufel wohl lachen möchte.

<sup>1)</sup> So H, G: Zimido; gemeint ist Schento von Wartenberg. Bergl Kap. 137 und 138, an die hier angesnüpft wird. — 2) Der oben 105 und 190 von Jemit genannte Geschichtichreiber, Lfrg. 79. Eberhard Windede.

196. Wie die Reger von Graz ein schönes Aloster vor der Stadt von Grund ans gerftörten.

In dem erwähnten Jahre zerftörten die Grazer, da fie Reger waren, das herrliche Klofter, das vor der Stadt auf dem Wege nach Brag liegt, von Grund aus, fo daß fie die Trümmer und Steine aus ber Erbe gruben. Da fchritten die Berren Johann von Opposin, Berr Ebersbach und andere Ritter und Knechte ein und kündigten der Stadt Grag Fehde an. Berr Johann von Oppobin griff bas Rlofter Opatowit, eine Meile vor Grag an, eroberte und befette es, und bereitete badurch ber Stadt große Berlegenheit. Doch war bas nur blinder garm und Schein, bamit man wähnen follte, fie feien wider die Suffiten: mit folder niederträchtiger Bosheit bemächtigten fie fich der Rirchen und Klöfter, gaben fich ben Anschein, als wären fie gerecht, und betrogen ihre angestammten Herren und das römische Reich. Denn fie fetten einen Tag fest und erheuchelten viele fuße Worte und Verhandlungen, so daß der römische König sammt den Reichs= fürsten nicht anders glaubte, als fie wollten fich belehren laffen, und hierdurch gingen dem Könige und den Fürften die Früchte vieler Unichläge und Kriegszüge verloren, die fie unternommen hatten.

197. Bon dem großen Streite zwischen Engländern und Franzosen, bei dem auf beiden Seiten viele Lente geschlagen wurden.

Im Jahre 1424 um Michaelis trasen die Franzosen unter dem Dauphin und die Engländer in der Normandie zwischen Paris und Nouen auseinander. Da der Dauphin viele Armagnacs, Portngiesen, Arragonier und Schotten bei sich hatte, ward der Streit hart, und auf beiden Seiten waren die Berluste groß. Doch behaupteten die Franzosen das Feld und die Engländer verloren 4000 Mann, darunter 100 vollständig gerüstete Nitter. Die Franzosen hatten nur geringe Verluste und behaupteten das Schlachtseld. —

198. Wie viele Herren zum Könige nach Wien kamen und sich mit ihm wegen der heiligen Kirche besprachen.

Im Jahre 1424 sandte der römische König Sigmund allen Kurfürsten, Herren und Reichsstädten Botschaft, zu ihm nach Wien in Destreich zu kommen und baselbst mit ihm Berabredungen zu treffen in Betrest der Bedürfnisse der heiligen Kirche, des christlichen Glaubens und des römischen Reiches. Es kamen
außer dem Könige nach Wien die Markgrasen von Meißen,
Brandenburg und Baden und viele andere Grasen, Herren, Ritter
und Bertreter der Reichsstädte, aber sonst keiner von den Kurfürsten. Daher ward ein anderer Tag abermals nach Wien
festgesetzt, welcher aber nicht zu Stande kam. Deshalb schrieb
der König den Städten, wie ihm die Fürsten vorher geschrieben
hätten, und ertheilte denselben eine Unwort daraus. Wie der
unten solgende Brief lautet, so schrieb er an alle Herren und

199. Wie der römische König allen Reichsstädten, Fürsten und herren Briefe übersandte, der Kurfürsten wegen. Insbesondere schrieb er an die Stadt Mainz<sup>2</sup>).

Wir Sigmund u. f. w. entbieten dem Bürgermeister und dem Rathe der Stadt Mainz, unsern und des Reiches Lieben und Getreuen, unsere Gnade und alles Gute. Lieben Getreuen! Nachdem unsere und des Reiches Kurfürsten, denen wir beschieden hatten am verslossenen St. Katharinentage [25. November] zu uns nach Wien zu kommen, durch wichtige Sachen daran gehindert worden sind, und da sie uns entboten haben, daß sie am St. Beterstage [22. Februar 1425] zu uns kommen wollten, — so sind doch viele andere geistliche und weltliche Reichssürsten, Grasen und Herren und der größte Theil der Städte mit Vollmacht zu uns gekommen und haben uns auf unser Begehren Hilfe gegen

<sup>1)</sup> Bergl. 199, 210, 213, 214. Die beiben Wiener Tage von 1424 und 1426 hat W. verwechselt. Siehe von Bezold II, 55, 1; II, 80, 2 — 2) Bergl. von Bezold II, 58, 2, 4 abzedrudt aus dem für Strafburg bestimmten Czemplare D. R. A II, 396.

die Reger zugesagt. Wir haben baber mit dem hochgebornen Bergog Albrecht von Deftreich, Markgrafen von Mähren, und ienen Gurften, Berren und Städten beschloffen, daß wir der Chriftenheit jum Trofte biefen gangen Sommer und fernerbin alle Zeit, wenn es Zeit ift, im Felde ftehen wollen, wie wir es mit unferm Sohne den vergangenen Sommer über gethan haben, und noch täglich thun. Auch haben wir erwogen, daß und die genannten Rurfürften, wenn wir mit ihnen zu neuen Planen zusammen kommen würden, merklich hindern und stören würden. Darum rufen wir alle Könige, Fürften, Berren und Städte an, der heiligen Chriftenheit hierin beizustehen. Daber begehren wir von Guch und ermahnen Guch jo ernst wir können, daß Ihr Euch nach Kräften rüftet und felbit kommet, oder die Guren fendet und dem hochgeborenen Herren, Konrad zu Weinsberg, unferm Rammermeister und lieben Getreuen, mündlich ober schriftlich auf Quasimodogeniti nach Oftern zu Mainz Antwort gebet, in welcher Beife Ihr der Chriftenheit und uns zu Silfe kommen wollet, damit wir und barnach zu richten wissen. hiermit erweiset Ihr Gott einen angenehmen Dienft und erhaltet Lohn von der Belt, und auch Wir wollen das als römischer König gnädig anerfennen. - Gegeben zu Wien am Montage vor unferer lieben Frauen Tage purificationis Mariae [29. Januar] 1425.

200. Wie der römische König Sigmund und der König von Tänemark miteinander von Dien nach Weißenburg ritten und der letztere von da zum heiligen Grabe reiste.

Im Jahre 1424 zog ber König von Tänemark von Ofen aus nach Benedig zu, um zum heiligen Grabe zu reisen. Der edle König Sigmund ritt mit ihm von Ofen nach Weißenburg, acht Meilen weit. Hier trennten sich die beiden Könige von einsander, und ber König von Tänemark reiste zum heiligen Grabe und wieder zurück und kam später durch Ungarn und Polen wieder heim.

201. Wie vor dem Ronige Sigmund und bem Ronige von

Dänemark zu Dfen eine schwere Anklage gegen einen Grafen erhoben warb, daß er sein Weib in seinem Bette ermordet habe.

Ms ich, Eberhard Windecke, in dem genannten Jahre beim römischen Rönige in Ungarn war und den Rathen bes Bergogs gu Gelbern half, um bas Land gu Gelbern, Jülich, Nachen und die Umgegend mit dem römischen Könige zu verhandeln, damit er es verleihe und bestätige, wie einem römischen Könige gebührt, was auch geschah, wie Du unten findest, - bamals kam Graf Friedrich von Gilly, Schwager bes römischen Königs, ber Sohn bes alten Grafen von Gilly, nach Dfen. Den bezichtigte man offen, er hatte fein Beib, eine Grafin von Benge, getobtet, wie bas benn auch verlautete. Nach ihm kam ber junge Graf Hans von Zenge ebenfalls nach Dien. Er war der Schwestersohn der Gräfin und forderte den Grafen Friedrich jum Zweikampf heraus, benn er wollte ihm beweisen, daß er seine Muhme im Bette ermordet hatte. Dies erregte großes Auffehen und der König fandte zu beiden und gebot ihnen Frieden zu halten in feinem Lande; dies hatte die Königin bewirft, denn deren Bruder war Graf Friedrich. Darauf beschied der König die beiden Grafen vor fich nach Dien in das Schloß zu einer Verhandlung, um ihrer beider Klage und Veranwortung anzuhören. Da erhob fich Graf Sans von Benge, ber Cohn bes Grafen Nifolaus, und verflagte offen den Grafen Friedrich von Gilly, daß er wohl acht Sahre mit seinem Beibe in Unfrieden gelebt habe. Das hatte ein Rebsweib verschuldet, welches der Graf Friedrich noch heutigen Tages hat. Wegen diefes Zwiftes waren manche Gühneversuche zwischen bem Grafen Friedrich und feinem Weibe gemacht worden und gulett war eine Ausschnung zu Stande gebracht worden, welche freilich die Gräfin nicht gern fah. Gie fagte: "Lieben Berren und Freunde, was foll diese Freundschaft? 3ch weiß wohl, daß man mich morgen bei meinem Herrn tobt findet." Die Herren erwiderten: "Nicht also! Ihr seid versühnt und werdet, so Gott will, lange in Liebe leben." Daher ließ die gute Gräfin fich

bereden und ging mit ihrem Herrn ichlafen. Um Morgen war die edele Gräfin todt. Da jagte Graf Friedrich von Gilly zu feinen Dienerinnen: "Gehet zu Eurer Berrin und fehet, wie es ihr gegangen ift." Alls die Dienerinnen in die Kammer zu ihr kamen, war die Gräfin todt, und es erhob fich große Klage. Da ritt der Graf Friedrich hinweg. Deshalb beschuldigte der Graf Sans von Benge den Grafen Friedrich, daß er feine Muhme und fein eignes Beib nach vorausgegangener Gubne im Bette getödtet hätte — das war richtig — und fagte, er wolle es ihm beweisen, wie ein ehrbarer Graf einem Bettmörder mit der Fauft Beweise führe, wiewohl er ihm nicht gut genug wäre. Solche und ähnliche Reden mehr wurden in Dien in dem Zimmer der Königin vernommen. Da fandte ber König zum Könige von Danemark und bieje beiben Fürsten nahmen fich ber Cache an und unternahmen es eine Guhne herbeignführen. Wie die Sache später ausgeglichen ward, das findest du unten1).

202. Wie Cherhard Windede wegen der geldrischen Angelegen= heiten zum römischen Könige fam2).

Ich, Eberhard Windecke, war im Jahre 1424 beim römischen Könige im Austrage meines Herrn von Mainz wegen der Herren Egmont von Geldern, die des Bischofs Konrad Ressen waren, denn sie waren zweier Schwestern Kinder, des frommen Grasen Briedrich von Leiningen Schwesterslinder. Darum hatte mich der Bischof Konrad zu den von Egmont, Herren von Geldern, und weiter nach Ungarn zum römischen Könige geschickt, um ihnen zu ihrem Rechte zu verhelsen, da der Herzog von Berg wider die Herren von Egmont war. Damals kanen die Räthe des Herzogs von Geldern nach Osen und begehrten, daß ich zu ihnen käme. Alls ich das gethan hatte, gaben sie mir einen Brief von meinem Herrn von Mainz, der unten mitgetheilt ist. Die Räthe waren

<sup>1)</sup> Davon nichts unten; die Entscheidung ift überhaupt unbefannt. Afch. 111, 190. — 2) Bergl. ju 158, 5.

Herr Johann Gaisbod und Rüdiger von Krufeln1). Als diefe kamen, gaben fie mir den Brief, den ich nun folgen laffe.2)

203. Wie Sberhard Bindecke die bevollmächtigen Gesandten aus Gelbern vor den König führte.

Sch nahm den Brief chrerbietig entgegen und als ich ihn gelefen batte, trug ich bem Könige por, bag fie gefommen wären. Da fagte Er, Gnade: "Bringet die Erfahrung, ob fie gange Bollmacht haben." 3ch entgegnete: "Ja, gnädiger Berr." hierauf beichied fie Er. Gnade den nächsten Morgen zu fich. 211s fie fich eingefunden hatten, ließ der König die Bröbste Berren Frang3) und Michel 1), den Schenk Albrecht von Senda und Herrn Albrecht von Roldig ihre Echreiben und Bollmachten prüfen. Als dies geschehen war, beschied er die Rathe auf den nächsten Tag wieder au fich. Gie kamen, aber er fagte nichts. Dies mahrte manchen Tag. Da beriethen fich die Rathe und hießen mich, den mehr= erwähnten Eberhard Windecke, dem Rönige vorstellen, ob er die Länder, wo fie Seie Berren von Camont] von den Landherren, Mannen, Städten und von der Landichaft erwählt seien, ihnen als Leben leiben und ihnen das Recht gönnen wolle: der junge Urnold von Egmont, erwählter Berr von Gelbern und Sülich, wolle und folle Er. Gnade zwiefältig bienen, fo gut er nur konne. Der König erwiderte: Diese Länder seien sein und des Reiches Eigenthum, burch Job anheimgefallen. Niemand habe baselbit einen Herrn einzusegen als der römische König. Das überlegten die Rathe und ich stellte es dem Könige vor, daß Er. Gnade fich gnädig beweisen und den genannten Herren die Länder, in denen fie erwählt, aufgenommen und empfangen feien, und in benen ihnen Trene geschworen sei, leihen wolle, sie daraufhin zu behalten. Da ward der König zornig und hieß und zu ihm nach der Blindenburg kommen. Als wir dahin kamen, konnten wir nichts

<sup>1)</sup>  $H\colon drusel, -2)$  Die Abschrift des Briefes fehlt.  $-3_1$  Franz. Probst von Bunzlau und Gran, später Bicekanzler. -4) Michel von Priest, ebenfalls Probst zu Bunzlau, Unterfanzler.

erreichen, und die Sache ward hingezogen, bis der König nach Waczen [aufbrach]. Ich, Eberhard Windecke, folgte ihm fort- während nach, auch als er sich in das Werder unterhald Dsen, genannt Schaplein<sup>1</sup>) begab. Die geldrischen Gesandten blieben hier der Hike wegen nur zwei Tage und gingen dann nach Alt- Dsen. Ich blieb beim Könige und am Abend des Laurentinstages [10. August] kam ich zu einem Endziele bei Er. Gnade. Er verlich mir da mein Lehen auf dem Zolle zu Mainz, wie du unten wohl finden wirst.

204. Wie Eberhard Windecke fein Lehen auf dem Zolle zu Mainz erhielt.

Um St. Laurentinsabend [10. August] fandte der König nach mir und fragte mich, was ich in Betreff des Markgrafen von Baden2) für einen Rath gabe, da Herzog Ludwig diefen wider sein Gebot augegriffen hatte. Da erschrack ich jehr und schwieg lange, benn ich hatte bas unbeachtet gelassen, daß ich dem Bijdhoj von Maram Shierüber Mittheilungen gemacht hattel, wie Thoren thun, die mehr thun und reden, als ihnen aufgetragen wird. So erging es mir anch. Als ich mich ermannt hatte und an das gedachte, was ich dem Bischofe gesagt hatte, sprach ich: "Gnädiger Berr! Da Ew. Gnade den Bergog Ludwig von Beidelberg auf den Rechtsweg gegenüber bem Markgrafen verwies bei Euch und bei Euren und des Reiches Kurfürsten, und da fie das nicht thun wollen, fo mag Ew. Gnade den Markgrafen unterstüßen, damit er bei dem Rechte bleiben fann, wie Em. Gnade ihm befohlen hat. Wenn aber Em. Gnade diefen bruckt, wurde fich ficherlich jeder von Ew. Gnaden wenden, da jeder besorgen müßte, er würde im Stiche gelassen. Unterstütet Ihr aber diesen, so gedenken die andern: Wir wollen bei biesem Könige bleiben. Also erhöht ober verringert fich die Macht Ew. Gnade, je nachdem Ew. Gnade in diefer Sache fich beweift."

<sup>1)</sup> Wohl Schloß Ciepel, Rap 178b scheppern, 205 schepplein genannt — 2) Siehe 3. 184 g. E

Da sprach der König: "Ihr habt Recht." — Ich sprach: "Gnädiger Herr! Ich habe Ew. Gnade viel gedient, und hosse es, so Gott will noch mehr zu thun; Ew. Gnade gönne") mir einige Rente auf dem Zolle zu Mainz zu überlassen und zum Erbe zu versleihen." Der König sagte: "Habet sie" und ries: "Kanzler! Gebt ihm, was ihm dazu nöthig ist" [und zu mir gewandt suhr er sort]: Seid brav, wir wollen Euch mehr geben." Ich dankte Er. Gnade und bat ihn die Urkunden nach meinem Bedürsnisse auszusertigen. Das that Se. Kgl. Gnade sehr bereitwillig.

205. Wie der Schreiber des Bischofs von Würzburg zum Könige fam und Botschaft brachte, daß der Pfalzgraf und der Markgraf von Baden ausgesöhnt seien.

Bu ber Zeit fam bes Bijchofs von Bürzburg Schreiber als Gefandter und brachte die Nachricht, daß der Markgraf von Baden und ber Pfalggraf Ludwig ausgesöhnt feien. Alls ber König nach den Bedingungen der Aussöhnung fragte, fagte der Schreiber: Er wiffe nichts Genaueres, nur das wiffe er, daß der Markgraf bem Pfalggrafen zwei Schlöffer zu offenen Plagen habe machen müffen, und daß fein Cohn außerdem Dienstmann des Bfalggrafen habe werben muffen. Da ward ber König fehr gornig und jagte: "Und wäre es lieber, daß er den Markgrafen gefangen hätte, wir hätten ihn ichon wollen zwingen ihn loszulaffen. Denen aber, die bem Bergoge oder bem Bfalggrafen geholfen haben, wollen wir es nimmer vergeffen." Als der König vernahm, daß der Graf Sans von Lupfen dem Pfalzgrafen geholfen habe, wurde der römische König zornig und sprach überlaut: "Seute nehmen wir dem von Lupfen das hofgerichtsamt, er foll nicht mehr unfer und des Reiches Hofrichter fein, da er gegen unfer Gebot und gegen unfere Briefe gehandelt hat." Das Siegel, welches zum Sofgerichtsamte gehört und welches ein Schreiber Namens Peter Backer inne hatte, nahm er an fich. Go hatte der König mit vielen Angelegenheiten zu ichaffen. Darauf ordnete

<sup>1)</sup> Bum folgenden vergl. Rap. 217 und 220,

er an, daß Jedermann 1) nach Dien kommen folle. Alls er von bannen hinweg wollte, fandte er nach mir, Eberhard Windecke, daß ich zu ihm auf das Feld beim Scheplein 2) im Werder kommen folle. Als ich dahin kam, fing der König an abermals zu reben von denen von Egmont über Gelbern, worüber oben erzählt ift. Das kam daber, daß er guter Lanne war, denn er hatte Nachricht erhalten, daß der König und die Landherren von Bosnien ihm gehorfam sein und ihm als ihrem Erbherrn Bins entrichten wollten. Alls er deshalb fröhlich war, trat ich an ihn heran wegen der Geldrischen Angelegenheit. Der König antwortete mir: "Lieber, wir könnten es ihnen umfonit geben, ebe wir eine fo kleine Summe dafür nähmen." 3ch jagte: "Lieber, gnädiger Berr! Em. Gnade fonnte es meinem herrn von Maing zu Liebe thun, ber es mohl verdient." Da befahl mir Er. Gnade die Rathe bes von Egmont nach Dfen zu bringen. Als ich bas gethan hatte, fand ich ben Rangler, Bijchof von Agram, einen von Gulgbach ober von Gbich aus dem Lande des von Beldeng, der in Ungarn fehr mächtig war. Dieser beschied mich und die geldrischen Gerren nach Totis. Sier hielten wir und wohl vier Wochen auf und verhandelten fehr eifrig. Manchmal war Alles ganz glatt, manchmal zerschlug sich Alles. Das dauerte wohl vierzehn Tage, doch ward beschlossen, daß der römische und ungarische König Sigmund denen von Egmont die Länder Gelbern und Rulich zu Leben geben follte, und daß fie in die Ranglei viergehntaufend ungarische Gulben gahlen jollten. Die Urfunden und das Geld jollten nach Rürnberg gebracht werden, und wenn das Geld gezahlt wäre, jo follten die Urkunden ausgehändigt werden. Da aber bas Gelb nicht gezahlt ward, verzögerte fich die Sache fo, daß der König zornig ward und den Hempel, Marichall von Ungarn, nach Nürnberg fandte und die Urkunden gerreißen ließ. Das kam daher, daß der Herzog von Berg auch um das Land Gelbern und Julich warb. Das lettere hatte er inne, wie oben erzählt ift.

<sup>1)</sup> Jeber, ber Aubieng munichte - 2) Cfepel, wie 178b, 203.

206. Wie die Türken den Woywoden Tan 1) aus der Wallachei vertrieben, was dem Könige sehr leid war.

Bu berfelben Beit fam die Nachricht, daß die Türken den Wohwoden Dan aus der großen Wallachei vertrieben hätten: dies ift ein Vicedomini in der Wallachei vom Burzellande bis an das Schneegebirge. Hierüber war der König fehr betrübt.2) Bu gleicher Zeit kam Botschaft, daß die Prager in Böhmen den Sauptmann ber Suffiten Bista belagert hatten und daß er nicht pon bannen könne. Da jagten einige Landherren, insbesondere ber von Rosenberg: "Gerr, der Bista ist belagert, jo daß er nicht entkommen fann." Der König entgegnete: "Er entkommt boch," und beide blieben bei ihrer Behauptung. Der König that Dies ben Landherren jum Merger bafür, bag fie biefen Dingen gegenüber nicht so thätig gewesen waren, als sie sollten, und daß fie in Böhmen einen folden schnöben Mann von Bubenart regieren ließen, wiewohl fie es leicht hätten andern können. Da sprachen die böhmischen Gerren wieder: "Gnädiger Gerr! Wollt Ihr um einen Zelter wetten? Ziska kommt nicht bavon." Der König entgegnete: "3a! heißet mich wetten, damit ich verliere." Das that er Alles den Herren jum Gespott, weil er wohl wußte, daß sie es nicht ehrlich meinten, während er dagegen ihnen alles Gute erwies. - Rury barauf tam bie Nachricht, daß Bista bavon gekommen fei. 2018 Biska bas Schloft, auf bem er belagert war, verlaffen hatte, griff er die Prager und beren Bundesgenoffen an, erichlug ihrer 1200 und that den ehrbaren Christen verderb= lichen Schaben. Dann jog er por Ruttenberg, eroberte es und verbrannte es größtentheils. Auch hier that er großen Schaben, benn er ließ Männer und Weiber, Alt und Jung töbten und verwüftete Kuttenberg, jo daß es Gott und die Jungfrau Maria erbarmen mußte.

207. Wie der Raifer von Griechenland, der König Sigmund

<sup>1)</sup> Holdt. tanwerden, tanweiden. — 2) D. N. A VIII, 489: Propter quem casum multum pavore consternati fuimus schrieß Sigmund an den Kardinal von England.

und beffen Gemahlin, sowie der Kardinal eine schöne Procession zu Dien abhielten.

Als der König am Frohnleichnamsabend des genannten Jahres diese Nachricht hatte, konnte er nicht so viel dagegen thun, als er wahrscheinlich gern gethan hätte. Doch faßte er frohen Muth und am Frohnleichnamstage ging er mit dem Kaiser von Griechenland aus Konstantinopel, mit dem Kardinal Placentinus und mit der Königin Barbara mit Christi Leichnam in der Procession zu Dsen rings in der Stadt um, wie man dies Fest allsährlich seiert. An demselben Tage erhielt er die Nachricht, daß Ziska bei den Pragern gewesen sei und sich wohl mit ihnen geeinigt hätte.

208. Wie Herzog Sigmund [Koribut] von Polen das Schloß Hobenplog mit großer Macht angriff.

Bu berfelben Zeit erhielt ber König die Kunde, daß der Herzog Sigmund, wie Du es schon oben') einmal gehört hast, zum zweiten Male nach Böhmen gekommen sei. Das ließ der König in Güte geschehen, denn er war ein guter, sanster, barm-herziger Fürst, wie Du das auch oben sindest. Auf seinem Marsche belagerte Herzog Sigmund das Schloß Hobenplot dei Jägerndorf. Doch zog die Landschaft Truppen zusammen und vertried ihn, so daß er mit Schimps und Schande weichen mußte, wie Du wohl oben und unten sindest.

209. Wie Eberhard Windecke an alle die Orte kam, an denen er die unten beschriebenen Kostbarkeiten sah.

Du sollst wissen, daß es für alle jungen Leute eine große Gnade des allmächtigen Gottes wäre, wenn es ihre Berhältnisse mit sich brächten, daß sie in der Jugend in fremden Ländern wanderten<sup>2</sup>) und sich zu frommen Leuten hielten. Ja der Allsmächtige vollbringt noch soviel und mehr offenbare Wunder als

<sup>1)</sup> Kap. 178 a. — 2) Bergl. Kap 1 W. giebt mit bicfem Kapitel "eine Art Rudblid auf fein bisheriges vielbewegtes Wanberleben, gleichsam als ob er von bemfelben Abschied nehme, um fich nun . . . in feiner Baterstadt ju Rube zu fetzen". Dropfen, S. 177.

damals, wo er auf Erden wandelte. 3ch kann es behaupten und fage es auch in gang lauterer Wahrheit, daß feine unermekliche. unergründliche Barmbergigkeit an mir armem Gunder und an meinen Geschwiftern offenbare Bunder gewirket bat: Er sei ge= priefen von mir und von allen Sündern und Kreaturen. - Du magit nun gerne vernehmen, was für große Gnade mir der allmächtige Gott gethan hat. Denn ich war mit meinen Geschwiftern gar arm und bin zu großem, ehrbarem Ginkommen gelangt: Er fei [bafür] gelobt! Auch bin ich in den oben beichriebenen Reisen mit Fürsten, Berren, Rittern und Anechten und dazu mit dem edlen König Sigmund umbergezogen. Mit diesem ritt ich in die Reiche Aragonien, Frankreich, England, Böhmen, Ungarn und in das römische Reich. — Auch follft Du wiffen, daß mir Gott darin besondere Gnade erwiesen hat, daß er mich ihm zu Lobe und zu meiner Geelen Geligkeit die folgen= ben Beiligthümer feben ließ. Bu Paris fah ich im Jahre 1416 in der Kastenzeit als ehrwürdige Reliquie das Tuch, in welchem Gott in das heilige Grab gelegt worden ift. Bu Toulouse fah ich der fünf Apostel und St. Georges Leichnam. Zu Montpellier jah ich das Kreuz, welches der Engel vom Himmel brachte. Sch fah bei Marfeille in der Kapelle1) des h. Marimian St. Maria Magdalena. 3ch fab zu Orleans St. Lazarus, zu Darrasfron2) St. Martha, zu Affron [?]3) den lieben, heiligen feligen Rardinal Beter von Luremburg, ebenfo eine Meile von Lyon den Leichnam von St. Anna, der Mutter Unfer lieben Frau, und den Leichnam des Longinus, sowie den Becher, aus welchem Gott selbst an dem heiligen Gründonnerstage getrunken hat. Auf derfelben Reife mit Raifer Sigmund fah ich zu Paris, Gott fei gelobt, an einem Charfreitag zweimal die heilige Dornenkrone, mit der der all= mächtige Gott ju feiner Marter gefront war; ferner gu St. Denis zwei Nägel, die Gott unferm Berrn burch feine göttlichen

<sup>1)</sup> G: phelmicken sante maximien. H: pelmicken, — 2) G: darskan, wohl Tarascon-sur-Rhône. — 3. H: afronn.

Sande und Fuße gingen, und eine der Rronen, die der Engel bem Kaifer Karl vom Simmel brachte. Bei Montrenil in einer Rirche habe ich zweimal ben Leichnam von St. Jobst gesehen. Ebenso habe ich sechs Meilen von St. Just in einem Moster bas Buch gesehen1), welches ber liebe St. Johannes mit bem golbenen Munde geschrieben hat. 3ch las, daß der Aufang bes Buches ift: Plures sunt fratres. Es ift kunftvoll und wohl mit zehn Serternen2) geschrieben, das Bergament ist braun, die Buchstaben find golden. - Bu Canterbury in England fah ich ben Leichnam St. Thoma von Canterbury und ben allerfoftlichsten Sarg, ben, glaube ich, je ein Menschenkind gesehen hat; daselbst auch das haupt des St. Dionyfins. — In Weftmünfter gu London fah ich ben Stein, auf welchem Gott ber Berr mit feinem rechten Tuge ftand, als er gen Simmel fuhr. — Ebenfo habe ich mit Gottes Gnade auf dem Thurme zu Nachen, als König Sigmund im Jahre 1417 baselbst war, das Semd unser lieben Frau gesehen, das fie an hatte, als unfer Beiland Chriftus Jefus geboren murde; ferner die Sofen Josephs, in die der Berr gewickelt war; das Tuch, welches der Herr am Kreuze um sich hatte; das Kopftuch, in welches des lieben Herrn St. Johannes Saupt gelegt war; ein Stud bes Strickes, mit bem unfer Berr an die Caule gebunden war; eine der Blumen, die an dem bürren Stabe im Tempel erblüht waren; ben Gürtel, ben Maria, die Mutter Gottes, dem Thomas fandte, als fie gen himmel gefahren war; Raifer Rarls Haupt, Schwert und Krone und viele andere koftbare Heiligthumer; zu Whena in Dolfurt3) bes lieben heiligen Herrn Antonius Leichnam. In Dien fah ich bas köftliche, würdige Beiligthum, welches zur Zeit des Raifers Rarl von Böhmen von Nürnberg nach Prag gebracht worden war, und welches König Sigmund von Böhmen nach Ungarn führte. Diefes fah ich am Weihnachtstage 1424 und der römische König

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 59. — 2) G: sex sterne. H: seckst ern. — 3) H: weyna in dolfirt. Bienne in Dauphiné?

schaffte es wieder nach Deutschland und Nürnberg, wo es im Zahre 1440 noch war.

Als Herzog Albrecht von Destreich gewahrte, wie große Gewaltthaten und Frevel die Hussisten an den guten Christen verübten und welchen Schaden sie thäten, brachte er ein Heer zusammen, zog mit etwa 40000 Mann gegen Mähren und widerstand ihnen so gut er konnte. Auch zwang er sie, die Belagerung von Iglau aufzugeben und zurückzuweichen, nachdem sie leider gegen 2000 Menschen, Jung und Alt, Weiber und Kinder getödtet und großen Jammer gestistet hatten. Dessen hatte sich Niemand erbarmt, und so hatte die Sache wohl ein halb Jahr gestanden.

210. Wie der römische Rönig den Aurfürsten schrieb, daß sie zu ihm nach Wien kommen sollten, sie aber wollten es nicht thun.

Im Jahre 1424 schrieb ber römische König ben Kursürsten zum zweiten!) Male, daß sie zu ihm nach Wien kommen sollten, bamit er nach ihrem Rathe Borkehrungen zum Besten der heiligen Kirche, des römischen Reiches und der Christenheit treffen könne. Sie antworteten, sie seien stets bereit, zu ihm nach Wien zu kommen, aber es geschah nicht. Die Bischöse von Mainz und Trier machten sich auf und kamen nach Aschsesenburg. Doch besammen sie sich, kehrten wieder um und wollten nicht mehr zum Könige. Man erzählte, daß sie deshald nicht kommen wollten, weil der König ihnen versprochen habe, ihnen allen Fürsten gegenüber, durch deren Land sie ziehen mußten, sicheres Geleit nach Aschsesenburg zu geben. Dies Geleit sei nicht gekommen. So blieben sie weg: Gott kennt ihre Herzen wohl. Daher setze der König einen andern Tag nach Kürnberg sest, wie auch oben in diesem Buche zu finden ist.

211. Die die Geiftlichen das Heiligthum aus Aachen gänzlich hinweg führen wollten, weil sie mit der Gemeinde nicht einig waren.

<sup>1)</sup> Bergl, ju Rap. 198. — 2) Bergl. D. R. VIII, 339. Novbr, 1424 waren brei Rurfürsten und zweier Mathe in Afchaffenburg.

Im Jahre 1425 erhielt man genaue Kunde, daß die Stadt Nachen und die Geistlichkeit daselbst sehr uneinig geworden seien. Dies kam daher, daß die Stadt die Stistes und Chorherren besichtigte, daß sie das Heiligthum aus der Stadt führen wollten und sie meinten, daß Gott und die Jungsrau Maria nicht wollten, daß es verheimlicht werde, daher schieften die Kurfürsten eine Gesandtschaft hin, so daß der Schaden ohne Streit beisgelegt ward.

213. Wie ber Bifchof von Köln und ber Bergog von Beidelsberg nach Freiberg jum Könige Sigmund kamen.

Zu dem dritten Tage, welchen der König Sigmund nach Nürnberg beschieden hatte, kamen die Fürsten außer dem Psalzgrafen von Heidelberg und dem Bischose von Köln. Da wurde ein neuer Kriegsanschlag gemacht und unter dem Insiegel der königl. Majestät nach allen Ländern ausgeschrieben. Diesem gemäß sollten die Herren sich in Freiberg in Meißen sammeln, es geschah aber nicht, denn, die sich in Freiberg versammelten, waren kaum dreihundert Gleven.

So ward dieser Kriegszug unmöglich gemacht. Es hätte wohl Gott erbarmen können. Daher wurden die nichtswürdigen leidigen Hussellein nit der Zeit immer stärker in ihrer Keßerei, da Niemand gegen sie handeln wollte. Zedermann gab aber dem Könige die Schuld. Aber dieser edele Fürst konnte nicht so dazu thun, wie er wohl gewünscht hätte, denn er mußte gegen die Türken und Heiden in das Wurzelland, in die Wallachei und in die Bulgarei zu Felde ziehen. Hätte er das nicht gethan, so wären diese Länder ganz verloren gewesen und der Christensheit wäre ein größerer Schade entstanden, als durch die böhmischen Keher. Der Feldzug gegen die Türken begann im Jahre 1426

<sup>1)</sup> In Folgenden führt Berf. die Sittenlofigkeit von Geistlichen und Laien auf die huffitige Bewegung zurück. Dann erzählt er von heftigen Regengüssen, welche zur Zeit der Fürstenversammlung in Aldassenburg 1425 Ueberschwemmungen in Mainz hervorriesen — Kap. 212 wird erzählt, wie ein Ritter auf dem Wege zum Bischof von Mainz nach gottlosem Fluchen in einem Pfuble versintt.

und banerte ein ganges Jahr. Im Gefolge bes Königs Sigmund befand fich ber Sohn des Königs von Portugal. Wie es aber beim Rückmariche zuging, das findest Du oben 1) im Buche ergahlt. - In demfelben Jahre [1426] machten bie Rürften und Reichsitädte einen neuen Feldang gegen die Bohmen. Ge ging aber schlecht dabei, wie Du unten wohl finden wirft. - 211s der Rönig Sigmund ben Fürften einen Tag nach Wien ausgeschrieben hatte, tam von den Rurfürsten keiner dabin. Aber der Markgraf Bernhard von Baben und Graf Ludwig von Dettingen und viele andere Grafen, fowie die Rathe der Aurfürsten und ber Reichoftabte hatten fich eingefunden. Da wurde festgesett, daß die Reichoftadte bem Pfalzgrafen von Seidelberg nicht mehr beifteben follten gegen den Markgrafen von Baden.2) Sieranf gingen die Theilnehmer an dem Tage auseinander. Auch der Markgraf Bernhard zog wieder an den Rhein. Er wollte fortan] dem Bfalggrafen keine der Berpflichtungen erfüllen, zu denen er ihn gedrängt hatte. - In dieser Beit forberte der römische Rönig den Bergog von Berg auf, wegen der Länder Rülich und Gelbern zu ihm nach Ungarn zu kommen, wornber Du unten3) Genaueres finden wirft.

214. Wie Herzog Albrecht von Destreich mit 40 000 Mann vor das Schloß Lundenburg in Mähren zog.

Im Jahre 1426 zog Herzog Albrecht<sup>4</sup>) wohl mit 40000 Mann von Wien aus nach Mähren gegen die Hussifiten und belagerte das Schloß Lundenburg, zwei Meilen von der Stadt Laa, acht Meilen von Wien, das start besetht war. Aber nach großer Mühsal und nach großen Verlusten auf beiden Seiten mußte er mit Schaden und Schande wieder abziehen. Dies kam daher, daß die Macht der keherischen Böhmen immer größer wurde, da die Landherren des Herzogs im Felde sich nicht einigen konnten.

<sup>1)</sup> Chen nichts bavon, — 2) S. 3, 184 g. E. — 3; S. 3, 158. In der Wiener Sanbichrift folgt hier ein in allen anderen Handichriften schlendes Napitel von der Gesangenichaft
bes Könlas von Covern (1426), — 4) S. 209 g. E.

- In derfelben Zeit sandten die Prager an den König, in der Absicht, fich zu ergeben. Diefer schickte ben von Rosenberg nach Brag, damit er untersuche, wie es damit stünde, und ob man ihnen glauben könne. Aber aus der Ergebung wurde nichts, da das alles Unwahrheiten waren. — Im Jahre 1426 zog auch der Bischof von Bremen ein Seer zusammen. Bei demfelben befanden sich Leute des Bischofs von Münfter, des Landgrafen von Heisen und bes Bischofs von Köln. Im Ganzen waren es wohl dreitaufend Berittene. Dieje zogen gegen Friesland, um es mit Krieg zu überziehen. Ginen Sirten, den fie hatten gefangen nehmen follen, ließen fie lanfen, doch mußte er schwören, es Niemand zu fagen und keine Warnung ergeben zu laffen. Der Hirt begab fich, als fie vorwärts ins Land hinein ritten, zu einem Teiche oder Weiher und grub den ab, fo daß das Wajjer nur fehr geringen Abfluß hatte, immer weiter um fich griff und endlich das Gefilde fo fehr überschwemmte, daß die Reifigen das Land nicht verlaffen konnten. Nun wurden fie von den Friesen überfallen, vierhundert von ihnen wurden getödtet, zweitaufend, barunter ber Bifchof von Bremen felbit, gefangen und wohl vierzehnhundert gesattelte Pferde erbeutet. Angelegenheit endigte, das findest Du wohl noch unten.1)

215. Wie die Jungfrau von Holland mit Engländern au- tam, und wie die Hollander mit ihnen streiten wollten.

Im Jahre 1425 kam die Jungfrau von Holland,2) welche den Herzog von Brabant zum Gemahl gehabt hatte, trothem sie Schwesterkinder waren, und darum sipäters den Bruder des Königs von England, den Herzog von Glocester heirathete, wie oben erzählt ist, mit wohl viertausend3) Engländern sin Hollands au. Diese eroberten Brügge in Westslandern, Bergen in Hennezgau4) und Kemnaten [?]. Daher zog der Herzog von Brabant ein Heer zusammen, um zu kämpsen, und die Holländer verans

<sup>1)</sup> Unten nichts weiter darüber. — 2) Siehe zu 144, 2 u. 3. — 3) G: achttausend. — 4) Wohl Mons.

stalteten in Brabant große Rüstungen. Die Engländer aber vermieden den Kampf wegen ihrer geringen Anzahl und hielten sich in den Städten. Indessen start Herr Harb Herzog Hans von Baiern, 1) der Holland inne hatte. Daher zogen die Holländer wieder heim. Dieser Herzog hatte des Königs Sigmund Richte<sup>2</sup>) zur Gemahlin und er war der Herzog, der den Lüttichern in dem Streite<sup>3</sup>) die große Niederlage beibrachte, in welcher an 26 000 Menschen blieben. Außer Niederland gehörte ihm in Baiern Straubing, Kehlheim und Deggendorf. Nach diesem Erzeignisse verhandelten die Engländer mit den Brabantern wegen der Heimschen. Später sanden in Folge dessen viele brave Leute in Holland den Tod.

216. Wie die Bischöfe von Köln, Mainz und Trier, die Herzöge von Lothringen und Berg und der Markgraf von Baden nach Köln kamen.

Als die Fürsten im Jahre 14254) in Nürnberg gewesen waren, vereinigten sich viele von ihnen in Köln zusammen zu kommen, wenn man das ehrwürdige Heiligthum zeigt. Da kamen die Bischöse von Mainz, Köln und Trier, die Herzöge von Lothringen und von Berg, der Markgraf von Baden mit Sohn, Tochter und Frau, die Frau des [Herzogs] von Lothringen und viele Grasen, Ritter und Knechte [in Köln zusammen]. Sie hossten den von Gelbern und Jülich zu versöhnen, derren und Grasen nach Aachen zu gehen. Auch hier sahen sie das ehrwürdige Heiligthum und begaben sich dann wieder nach Köln. Damals starb der Graf Abolf von Nassam. Da machten sie abermals einen Tag nach Boppard. Hierhin kam auch Herzog Ludwig von Heibelberg. Alle andern Fürsten waren [hier] einig, und auch die Einigung zwischen dem Herzoge von Heibelberg

<sup>1)</sup> Bruder des † h. Wilhelm, erwählter Vischof von Lüttich, † 6. Januar 1425 an Gift. — 2) Elisabeth von Augemburg, Tochter von König Sigmunds Bruder, Johann von Görlig. — 3) Rüheres darüber bei Afch. 11, 359, 24. — 4) Unten Kap. 220 richtig 1426. — 5) Johl Arnold v. Egmont mit dem Herzoge von Berg. — 6) Siehe Kap. 221.

und dem Bischofe Konrad war auf dem besten Bege. Da ließ ber Bergog verlauten, daß ber Bischof von Maing gefagt habe: Er [ber Bijchof] habe vernommen, bag ber Bergog gejagt habe, er [ber Herzog] wolle fein [bes Bijchofs] Berr fein. Doch wolle er [ber Bischof] den Tag nicht erleben, an dem der Bergog fein Berr würde. 1) Sierüber beklagte fich der Bergog bei den Fürsten und wollte fich über noch mehrere Punkte beklagen. Da fragte der Bischof Konrad von Mainz, ob er auf jene Beschwerde ant= worten folle, und als der Herzog erwiderte, ja, er möge ant= worten, sprach er: "Pfalzgraf und Better! Wer Euch bas gejagt hat, hat recht gesagt. Wenn ich ein Laie wäre, so wäret Ihr mein herr. Da ich aber burch Gottes Gnabe es erlebt habe, Bifchof von Maing zu fein, fo follt Ihr den Tag nimmer erleben, daß Ihr mein herr feid ober werdet, benn auch meinem Stifte ware bas nicht gleichgiltig." Darauf legten fich bie Fürsten ins Mittel und verschoben [ben Ausgleich] auf einen ipateren Termin. Dies geichah im Jahre 1426 zwischen Bfingften und dem St. Laurentiustage [3. Juni].

217. Wie die hufsitischen Ketzer mit großer Macht vor die Stadt Brüg in Meißen rückten, und wie die Christen mit ihnen in Streit geriethen und deren viertausend erschlagen wurden.

Als in der erwähnten Zeit die Fürsten in Nürnderg waren, kam sichere Kunde, daß die husstissen oder wyclistischen Keher aus Böhmen mit vieler Mannschaft vor die Stadt Brüx in Meißen gerückt seien, denn der Markgraf war zu Nürnderg und bat und ries um Hise. Während dessen geriethen die Christen mit den Husstissen in Streit und leider gewannen diese den Sieg und erschlugen wohl viertausend Mann, darunter acht Grasen und viele brave Leute, es mochte Gott erbarmen. Und der Markgraf beklagte sich den Fürsten gegenüber sehr und begehrte Hilfe, man sah aber wenig dazu thun. Wie die Dinge sich

<sup>1)</sup> So aufgefaßt scheint ber Bericht in Ordnung zu sein. Wohl nicht gang richtig beurtheilt D. R. N. VIII, 505,

nachher gestalteten, das findet man unten, wenn mir Gott das Leben schenkt. —

Als zu Nürnberg, wie Du oben') gelesen hast, ein Anschlag gegen die Hussilien gemacht worden war, plante man einen hübschen Zug gegen Freiberg in Meißen. Daher rüsteten sich Städte und Fürsten am Rhein und schickten tausend Gleven'2) dorthin, die so lange dort blieben, bis ihre Herren sie wieder heim kommen ließen. Ueber dieses Kriegsvolk war im Namen des Bischofs Konrad von Mainz der Landgraf von Lichtenberg Hauptmann.

In berselben Zeit war ein großer Kampf zwischen bem Herzoge von Burgund und dem Herzoge von Glocester, dem Bruder des Königs von England, festgesetzt, der im Jahre 1425 am St. Georgstage zu Paris in Frankreich vor sich gehen sollte. Doch ward dieser Kampf mit vieler Mühe beigelegt.

In bemselben Jahre sandte der König zwei Briese, um mir Eberhard zu helsen. Der eine war an' den Rath zu Mainz gerichtet, der andere an die Zum Jungen in Mainz, wo ich war, wovon Du unten die Abschrift sindest. Dennach wurde mir mein Lehen am Zolle. Dies wurde sest am Mittwoch in der Marterswoche 1425,4) und ich wurde noch in jenem Jahre angestellt.

218. Wie die Kurfürsten zu Mainz waren wegen bes Bischofs von Mainz und bes Landgrafen von Heisen.

Als in demselben Jahre, wie Du oben gelegen hast, die Kurfürsten zu Mainz einen Tag zwischen dem Landgrasen von Heisen<sup>5</sup>) und dem Bischof Konrad von Mainz hielten, sand eine Einigung nicht statt, sondern es ward nur ein Wassenstillstand geschlossen die zum Johannistage im Sommer. Der erste Tag war acht Tage nach Ostern. Damals wurde ein Tag bestimmt nach Bernheim in Franken, von wo man sich ohne Resultat

<sup>1)</sup> Kap 213. — 2) Gine Gleve etwa vier Mann. — 3) Diese Abschrift sehlt. — 4) Drovsen 177 fin. zeigt, daß des Königs Urtunden am 26. März 1426 ausgestellt wurden Bergl Kap. 220 g. E. — 5) Bergl. Kap. 221, 222, 223, 225, 228. Ajchb. III, 300.

trennte, so daß sich an dem Johannistage ein großer Krieg ershob. Darnach kamen sie abermals zusammen zu Kitzingen. Hier fand eine vollständige Sühne nach Bischof Konrads Willen statt. Doch wurde der Friede nicht lange gehalten, und der Bruch ging vom Landgrafen aus, der damals die Niederlage davon trug.

219. Wie der Bischof von Köln und der Herzog von Cleve mit großer Macht gegen einander kämpften.

Am Johannistage des Jahres 1425 erhob sich ein großer Krieg zwischen dem Bischose von Köln und dem Herzoge von Cleve. Und der von Heidelberg wollte dem Bischose von Köln gegen den Herzog von Cleve nicht beistehen, aber er sandte ihm seinen Sohn Ruprecht mit hundert Spießen zu Hisse. — Ebenso wollte der Herzog Ludwig dem Landgrasen von Hessen nicht gegen Bischos Konrad von Mainz beistehen, aber Herzog Otto, sein Bruder, half dem Landgrasen mit rechter Treue der Fürsten: danach laß Dich nicht hungern noch dürsten; hieß es doch, der Pfennig machte die Schwankungen nach hierennb dorthin.

220. Wie der Markgraf von Meißen und die Bischöfe von Trier und Magdeburg jum römischen Könige kamen.

Im Jahre 1426 beschied der römische König Sigmund nach dem Tage, den er nach Wien angeordnet hatte, einen andern nach Rürnberg<sup>2</sup>) und sandte seine Boten und Räthe, den Bischof von Ugram, Herrn Johann von Sulzbach, genannt von Ebsch, und den Grasen Ludwig von Dettingen. Er entbot den Fürsten, er werde selbst kommen, wenn ihn Gott dei Gesundheit erhielte. Daraushin zogen um Pfingsten der Markgraf von Meißen und die Bischöse von Trier und Magdeburg nach Kürnberg, auch kam Herzog Heinrich von Baiern-Landshut dahin. Aber die Unkunst des römischen Königs, der da zu kommen meinte, verzögerte sich. Suzwischen reiste der Erzbischof Konrad von Mainz,

<sup>1)</sup> Der gesperrt gedrudte Satz nur in H. Derselbe ist offenbar absichtlich in C G weggelassen. — 2/ Bergl Kap 213; Aschb. III, 244.

ein geborner Rheingraf, von Mainz nach Nürnberg, wo er viergehn Tage nach Pfingsten an einem Connabend eintraf. Sier wurde er von dem Kardinal von Rom, der im Auftrage Martins V. da war, sehr ehrenvoll empfangen. Es ritten ihm auch die Bifchofe von Trier, Mgram, Magdeburg und Silbesheim, ber Bergog Sans von Baiern, ber Markgraf von Meigen und ber Bergog Erich von Sachsen entgegen. Als die Fürsten morgens jur Berathung geben wollten, fam die Rachricht, daß die huffitischen und wyclifitifchen Reger die Stadt Michelsberg eingenommen, Frauen und Rinder getöbtet und viele brave Leute gefangen hätten, und sebenfo] die Stadt Leipe in Schlefien, und bafelbit großen Schaden gethan hätten. — 2118 am andern Tage bie Fürsten zu Rathe fagen barüber, wie man ben bohmischen Regern widerstehen folle, kam Nachricht, daß der Bischof von Basel und bes Königs Rämmerer kamen. Da warteten die Fürsten, Gerren und Bertreter ber Städte auf die Botichaft. Diefe befagte, daß der König wegen Krankheit nicht kommen könne, doch hätte Sder Gefandtel gange Bollmacht und könne feinen Rath geben. Bas die Fürsten, herren und Städte thaten, das folle volle Geltung haben. Demnach verhandelten dieje unter bem Beirathe und mit der Zustimmung bes Rathes des Königs, und es ward ein Rriegsplan gegen die bohmischen Reger aufgestellt, über das, was man unter Fürsten, Berren, Rittern und Knechten, Ebeln und Unedeln, Geiftlichen und Laien, Niemand ausgenommen, zu einem täglichen Kriege1) stellen folle, fo daß die Gefammt= anzahl sechstausend Gleven guter Krieger betrüge. 3ch, Eberhard Windecke, war hierbei zugegen. — Mein gnädiger Herr hatte mir die Bestätigung des Lebens2) am Bolle zu Maing gefandt, welches er mir verliehen hatte. Die Rechtsgebräuche erfüllte babei Berr Cberhard, Schenk zu Erbach, Domherr und Kämmerer zu Mainz, nach Inhalt ber Bestätigungs : Urtunde.

<sup>1)</sup> D. h. ein folder, bei welchem Die Soldner bis gur Rieberwerfung des Gegners im Felde ftehen follten. Gegenfat ritender kriec - 2) Siehe gu 204, 2.

Gott gebe, daß ich und meine Nachkommen uns so halten, daß das Lehen bei den Erben und beim Stamme bleibe!

221. Wie der Bischof von Köln und der Bischof von Mainzgegen Waldeck zogen und das Land wegen des Sohnes des Walbeckers einnahmen.

Bielleicht haft Du oben 1) in diesem Buche gelesen, daß im Sahre 1426 ber Landaraf von Seffen das Land bes Grafen von Walbeck eingenommen batte auf den Rath der seinigen und einiger anderer und auf den Rath der Herren und Diener bes Balbeckers. Dies war um Kaftnacht geschehen. Das Land follte für eine Summe Gelbes verpfändet fein. Es war aber geichehen wider Willen und Wiffen des Cohnes des Grafen von Balbeck und beffen Frau, die eine Schwefter bes Grafen Abolf von Naffan war, der Wiesbaden hatte und ohne Zweifel ein liftiger herr war. Er ftarb, wie Du oben2) gelesen bait. in Röln. Miterbe ber Pfandichaft war Bijchof Konrad von Mainz, und da diesem die Pfandschaft zuvor von dem Grafen von Waldeck verheißen war, jo verdroß und ärgerte die Angelegenheit ben Bischof fehr und er that bem entsprechend. Indessen ging, wie Du oben gelesen hast, Bischof Konrad nach Nachen, wo sich viele Kürften befanden, und traf mit ber Frau und mit bem Cohne des Grafen von Baldeck ein Abkommen. In Folge deffen zogen die Bischöfe von Mainz und Köln mit Lift in bas Land und nahmen baffelbe ein, und der Cobn bes Grafen von Balbeck half ihnen babei, von dem unten erzählt ift, und durch den, wie Du finden wirft, leider ichwere Kriege entstanden.

222. Wie der Bischof von Mainz in Heisen zu Felde zog und dem Landgrafen anbot, ihm für das Land Waldeck sein Geld wieder zu geben.

Um Michaelis des genannten Jahres 1427 zog Bischof Konrad gegen Hessen zu Felde und bot dem Landgrafen an, er wolle ihm für das Land Waldeck sein Geld wieder geben.

<sup>1)</sup> Giebe ju 218. - 2) Rap. 216,

Während er wohl drei Wochen zu Friklar lag, sammelte der Landgraf ein Heer, um ihm den Rückweg zu verlegen, aber er konnte dies nicht. Daher zog der Bischof gen Geismar und blied daselbst. Da übergab der Abt von Fulda dem Landgrafen die Stadt Fulda und das Schloß Francuberg. Dies geschah im Jahre 1427, und der Abt hieß und war einer von Merlau.1)

223. Wie die Fürsten auf Geheiß des römischen Königs zu Frankfurt waren um der Einigkeit des Christenglaubens willen.

Darauf räumte der Bischof Konrad in der Fastenzeit 1427 das Land Hessen. Indessen hatte der römische König seinen Gessandten, Herrn Michel, Propst von Bunzlau, aus Ungarn geschickt. Die Fürsten waren in Frankfurt und wurden einig über einen Unschlag gegen die Hussisten, den Du unten wörtlich sindest, aus dem aber nichts wurde, wie Du später hören wirst.

Zum ersten.<sup>2</sup>) Unsere Herren, die Aursürsten, alle Fürsten, Grasen, Freien, Ritter, Anechte und Städte und alle, welche Gott zu Lob und Ehre, zum Schuße des heiligen Christensglaubens, zur Erhaltung der hlg. römischen Kirche, zum Troste aller Christen und zum Widerstande gegen die Keßer ins Feld ziehen und die Keßer in Böhmen und diesenigen, welche es mit ihnen halten und sie unterstüßen, bekämpfen wollen, — diese sollen den Sonntag St. Peter und Panlus nach Nürnberg<sup>3</sup>) oder in dessen nächste Umgebung kommen.

II.4) Falls die drei Erzbischöse von Mainz, Köln und Trier jeglicher selbst kommen, so soll der Erzbischos von Köln Haupt-mann sein; sollte der nicht kommen, so soll es der Bischos von Trier werden; sollte von diesen keiner kommen oder kommen können, so soll es der Bischos von Mainz sein, wenn er hinskommt. Welcher von ihnen aber hinkommt und Hauptmann

<sup>1]</sup> Johann I. von Merlau, 1395—1440. — 2) Das Geleitichreiben der Kurfürsten zu der folgenden Berordnung (Zeichnis) folgt im nächsten Kapitel, erwöhnt wird sie auch in dem turfürstlichen Schreiben, Kad. 251. Abgedruckt bei Palady, Urfunden I, 503. Bergl. von Bezold II, 100. — 3) Bei Palady nach Andr. Ratisbon: "gen Eger". — 4) Der folgende Artitel bildet bei Palady, S. 509 den Schluß.

wird, der soll von weltlichen Fürsten einen oder mehr, wie es nöthig sein würde, zu sich nehmen und nach Hauptmanns Pflicht mit ihm übereinkommen und derjenige, über den man sich so als [zweiten] Hauptmann geeinigt hat, der soll bei dem Hauptmann sein und bleiben und nicht dawider reden.

III. Die Fürsten, über welche man sich als Hauptleute geeinigt hat, können und sollen sechs ober acht ober, wenn es ihnen nöthig scheinen sollte, mehr redliche Leute aus anderer Fürsten Ländern, die dorthin kommen, zu sich nehmen, welche seissehen und anordnen sollen, wie man ziehen und folgen solle, auch bestellen und besehligen, wie es nöthig ist.1)

IV. Jeber Mann soll auf eigene Kosten und in eigener Verpstegung marschiren ohne Schäbigung anderer Leute. Wo man jedoch nicht in Städten ist und im Felbe steht, darf man ungefährbet einen mäßigen Bedarf von Hen oder Stroh nehmen. Wenn man auch Jutter oder Speise nicht haben oder zu kaufen bekommen kann, so kann man das nehmen, wo man es erhält, doch soll man es redlich bezahlen nach dem Nathe der Haupteleute, oder wenn sie es selbst angeordnet haben sollten, nach ihrem Ermessen.

V. Zeber Fürst, Graf, Ritter, Knecht, ober jede Stadt soll känsliche Borräthe ausspeichern, besonders diejenigen, welche an der böhmischen Grenze wohnen, und daselbst halten, damit von allem, was noth ist, Borrath herbeigeschafft werde. Diese Zusschwer sollen vor Zedermann sicher sein und ungeschädigt bleiben. Wer aber Zemandem das Seine wider bessen Willen nimmt, oder ihn beraubt, dem soll man das Handt abschlagen ohne Gnade; und wer da stiehlt, dem soll auch sein Recht werden, und Niemand soll das wehren oder sich dem irgendwie widerssehen, [vielmehr soll das Urtheil] 2) ohne Gnade vollzogen werden.

<sup>1)</sup> Palady noch: "und alle, die so folgen, ziehen und tommen, Niemand ausgenommen, sollen den Fürsten oder ihrer Gewalt gehorsam und gewärtig sein, ohne alle Widerrede. — 2) Fehlt auch bei Undr. Natisbon.

VI. Kein Beib, fein Spieler,1) feine Büberei, wie fie auch heiße, foll mitziehen ober nachfolgen.

VII. Jeder Mann soll jede Woche mindestens einmal beichten, und die Fürsten und Hauptleute sollen die Ihrigen dazu anhalten, auch sollen sie Messe hören, welchen Tag sie sie immer haben können, wobei Gott demüthig, innig und mit Eiser gedient werden soll.

VII. Wer freventlich mit Vorsat schwört, ober gegen andere Menschen bose Flüche ausstößt, ober sie schilt, den soll man öffentlich in den Pranger schließen, dis die Hauptleute ihn begnadigen, oder man soll ihn von Stund an2) mit Geißeln oder Ruthen hinwegjagen.

VIII. Wer Schwert, Messer voler Beil, oder eine andere Basse freventlich zieht, der soll ohne Gnade eine Hand verlieren, verwundet er aber Jemand dabei, so soll man ihm das Haupt abschlagen.

IX. Benn Anflauf, Zwietracht, Streit ober Ungehörigkeiten zwischen Fürsten, Herren, Städten ober anderen entstehen, so können die obengenannten beiden Hauptleute andere Fürsten, oder wen sie sonst wollen, zu sich nehmen\*); oder die Hauptsleute können, wenn sie das nicht ausführen können, an ihrer Stelle andere dazu bestimmen, und sollen solche Streitsachen schlichten, und bei deren Entscheidung soll es verbleiben und biese steels unverbrüchlich gehalten werden.

X. Niemand soll im Lande Böhmen mit Mannschaften nach Futter ansreiten, gehen oder fahren, außer bei den Abtheilungen, welche von den Hauptleuten dazu geschieft sind, oder auf Beschl der Hauptleute. Auch soll Niemand in demselben Lande brennen oder sengen, außer auf Beschl der Hauptleute und in Anwesensheit der dazu beschligten Abtheilungen.

<sup>1)</sup> Fehlt. — 2) Andr. Rat noch; entblößt — 3) Andr. Rat noch: "die daß nicht angeht."

XII. Auch soll Niemand bei der genannten Strafe des Halfes einen Menschen morden oder abthun ohne redliche Ursache, es gelte denn den rechten Kegern und beren Helfern.

XIII. Wenn die bevollmächtigten Hauptleute ihr giltiges Geleit geben, jo soll das bei der genannten Strafe von Jedermann gehalten werden.

XIV. Wenn die Hauptleute oder ihre Bevollmächtigten Wachen, Postenstehen oder irgend etwas anderes ) besehlen, so soll jeder bei der obengenannten Buße ohne Gesährdung geshorsam sein.

XV. Es soll auch Niemand außer den dazu gesandten Abtheilungen ausbrechen, vor oder nach [dem Hauptcorps] ziehen?); und wen die Hauptlente besehligen, voraus oder hinterdrein zu reiten, zu marschiren oder sonstwie zum Sturm und Kampse zu ziehen, zu lausen oder zu stehen, der soll bei der Buße dem allem gehorsam sein.

XVI. Alle Kurfürsten, Fürsten, herren und Städte follen für Steinneten, Büchsenmeister, für Steine, Schilde, Tarassbüchsen, Leitern und für andere gute Ausrüstung sorgen.

XVII. Jeder Kurfürst soll aus seinen Städten und Ländern zweihundert Schützen zu Fuß oder zu Wagen bringen oder schicken, ausgenommen die Bischöfe von Trier und Köln, von denen jeder hundert bringen soll.

XVIII. Die Aurfürsten haben von der einen, der Herzog von Sachsen von der andern, die Fürsten und Herren aus Schlesien von der dritten, Herzog Albrecht und Friedrich von Destreich von der vierten Seite her anzurücken, und das Alles hat auf einen Tag zu geschehen.

XIX. Die böhmischen Herren,3) welche noch brav find, sind zu besenden, ob auch sie einen Feldzug machen wollen, und Bersabredungen sind mit ihnen zum Besten zu tressen.

<sup>1)</sup> A. R.; "ober Ausreiten" und weiter unten: "ohne Wiberrebe". - 2) A. R noch "es fei benn in Anwefenheit einer bagu entfandten Abtheilung". - 3) "Und bie anbern".

XX. Alle andern Heere sollen auch warten, damit sie, wenn ihnen die nach Uebereinkommen gewählten Hauptleute Botschaft senden, bei ihnen zu erscheinen, zu ihnen kommen und ihnen gehorsam sind. Werden aber die Heere bedrängt, oder sollten sie die Hauptleute mit ihrem Heere nöthig haben, so sollen sie ihnen davon Nachricht geben, und die Hauptleute sollen darauf zu ihnen kommen und ihnen helsen und mit aller Macht beistehen.

XXI. Ein jeder Herr hat bei den Seinen anzuordnen, daß keiner, er sei Ritter oder Knecht, mehr als einen Knaben oder Läuser habe, sondern daß alle wehrhaft und gewappnet seien, ausgenommen bei Fürsten, Grafen und Herren.

XXII. Es ift dafür zu sorgen, daß dieser Besehl einmal,2) oder so oft es nöthig ist, jedermann verkündigt werde, daß man [ben Bestimmungen] gehorsam sei und daß sich ein jeglicher das nach zu richten wisse und sich nicht widersetze.

XXIII. Zeber Herr hat zu geloben und in seinem Heere anzuordnen, daß jeder seinem Hauptmann mit Hand und Mund gelobe, alle Bestimmungen des Erlasses gänzlich in Treue und Ehren und bei der oben bestimmten Buße zu halten.

XXIV. Aller Fürsten, Grasen, Herren und Knechte und auch jeder Stadt Lente, Länder, Schlösser, Städte, Marktsleden, Gebiete, Zugehörungen und Straßen und besonders derzenigen, welche hierzu beitragen, handeln oder helsen, sollen, solange sie [die Fürsten et.] außer Landes sind, sicher sein und ungeschädigt bleiben und gelassen werden von allen, welchen Standes, welcher Bürde oder welches Wesens der oder die auch sein mögen. Falls aber troß alledem einer oder mehr beschädigt würden, so sollen wir übrigen Kursürsten, Herren und Städte gegen den oder die Beschädigten einträchtig sein, uns helsen und rathen, so daß dem Beschädigten Entschädigung zu Theil werde. Auch wollen wir solche Uebergreiser sür Verlorene halten, ihnen deschalb keinerlei Gunst erweisen, kein sicheres Geleit geben, sondern

<sup>1)</sup> Und herren fehlt bei A. R. - 2) A. R. noch: brei ober viermal.

ihr Leben und Eigenthum angreifen als schäblicher und vers lorener Leute.1)

XXV. Kein Fürst, kein Herr und keine Stadt soll sich aussichließen, entschuldigen oder dem Zuge entziehen, um seiner selbst willen oder mit andern, um seiner Bersäumniß, oder um irgend welcher Angelegenheit willen; sondern der Zug soll unsgestörten Fortgang haben und bekommen.

XXVI. Auch sollen die Herren mit Hilfe der Städte, wenn sie ausziehen, dafür sorgen, daß die nächsten Burgen und Städte in Böhmen, die noch christlich sind, besetzt und zu täglichem Kriege ausgerüstet werden, dergestalt, daß den böhmischen Ketzern keine Hilfe zu Theil werde, und ihnen keinerlei Bedürsnisse zusgeführt werden.

XXVII. Jeder Fürst, Herr und jede Stadt sollen in der Zeit Frieden halten und den Ihrigen, die zu Hause bleiben, bessehlen, daß sie auch Frieden halten und keine Eingriffe thun.

XXVIII. Jeder Bischof hat Geistlichen und Weltlichen zu gebieten, daß sie Gott getreulich dienen um der Sache willen, damit Gott desto mehr Glück auf die bestimmten Tage gebe.2) Wer das nicht thun sollte, ist schwer zu bestrafen.

XXVIII. Auch soll kein Fürst ober Herr mit irgend welchen Gütern ober Marktslecken ober Dörfern ober Gebieten im Lande Böhmen verhandeln, sie vertreten, beschüten ober behüten ober ben Seinen dies zu thun gestatten. Auch soll er keinen Vortheil vor den Andern in Verpslegung, Futter oder irgend etwas haben; sindet aber jemand Speise oder Futter oder sonst etwas eher als ein anderer, so mag er davon seinen Bedürsnisse befriedigen und danach auch einen andern davon nehmen lassen, wie das recht und billig ist.

XXX. Niemand foll irgendwie um der Lebensmittel willen ansreiten, fahren, handeln oder schicken, außer auf Befehl der Hauptleute, oder des Hauptmanns, den man von Seiten aller

<sup>1)</sup> Dier folgt bei A. R. Artifel XXVII - 2) Bei A. R. lüdenhaft.

Fürsten, Herren und Städte dazu bestimmen, das sorgfältig ordnen, danach einträchtig handhaben und solche Lebensmittel nach gleicher Anzahl theilen soll.

XXXI. Werben irgend welche Schlösser, Städte, Marktflecken oder Festungen eingenommen, oder ergeben sie sich, so
soll man es mit ihnen nach der Entscheidung der Hauptleute
oder derer, die zu ihnen geschickt oder gegeben sind, oder der
Mehrheit unter ihnen halten und es zum Guten wenden.

XXXII. Wer mit seinem Herrn auf bessen Kosten, Besolsbung oder Zehrung ins Feld zieht, der soll diesenigen, welche er gefangen nimmt, Ritter oder Knechte, ohne Widerrede diesem seinem Herrn überantworten und geben; wer aber auf eigene Kosten und Berpssegung und auf Abenteuer gen Böhmen zieht und Gesangene bekommt, mag sie behalten und mit ihnen nach seinem Willen thun.

XXXIII. Wer von den Herren aus dem Heere hinwegreiten will, der soll weder Friede noch Geleit haben, wenn er nicht der Hauptleute Zeichen, redliche Kundschaft oder Briefe hat.

XXXIV. Wer eines Berbrechens ober einer Uebertretung schuldig ist und 1) flüchtig wird, der soll in keines Herrn Land, Stadt, Marktslecken und Gebiete, nirgends Geleit haben, sondern man soll demselben überall nach Inhalt der Strafe, wie oben geschrieben ist, nachstellen.

XXXV. Von den beiden Bischöfen von Köln und Trier soll jeder vier Kammerbüchsen und vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, Steine, Pulver und das Röthige an Ausrüstung, sowie einen Büchsenmeister liefern.

XXXVI. Der Erzbischof von Mainz soll sechs Kammerbüchsen, zweiunddreißig Handbüchsen, vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Feuerpseile, das Nöthige an Ausrüstung und drei Büchsensmeister stellen.

<sup>1)</sup> A. R.: "ober beghalb". - 2) Fehlt bei A. R., bafelbft nach Pfeile noch: "gweihundert Feuerpfeile".

XXXVII. Ebensoviel als der Erzbischof von Mainz soll der Pfalzgraf bei Rheine an allen Ausrüftungsgegenständen bringen oder schicken und dazu eine große Steinbüchse, welche anderthalb Centner schießt, nebst drei Büchsenneistern.

XXXVIII. Der Markgraf von Brandenburg hat eine große Steinbüchse, vier Tarasbüchsen, zwanzig Hanbbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Fenerpfeile, bazu Steine, Pulver und das Nöthige an Ausrüstung und seinen Büchsenmeister zu liesern.

XXXIX. Die Herren von Baiern im Unterland haben eine Steinbüchse, die zwei Centner schießt, vier kleine Steinbüchsen und zweinndzwanzig Handbüchsen, 10 000 Pfeile, 200 Feuerpfeile, dazu Steine, Pulver und das Nöthige an Anskrüftung, sowie ihren Büchsenmeister zu stellen.

XL. Herzog Hans von Baiern soll liefern eine große Steinbüchse, vier Tarasbüchsen, 10 000 Pfeile, Pulver, Steine und das Nöthige von anderen Ansrüstungsgegenständen, so viel er vermag, sowie seinen Büchsenneister.

XLI. Die Bischöfe von Bamberg und Bürzburg sollen liefern kleine und große Büchsen mit Steinen und Bulver und bas Nöthige an Ausrüftung, so viel sie können, und jeder drei Büchsenmeister.

XLII. Die Stadt Nitruberg soll eine große Steinbüchse liefern, die zwei Centuer schießt, sechs kleine Steinbüchsen, zwölf Tarasbüchsen, sechzig Handbüchsen, 20 000 Pfeile, 600 Fenerspfeile, dazu Steine, Pulver, das Nöthige an Ausrüstung und sechs Büchsenmeister.

XLIII. Regensburg eine gute große Büchse, vier fleine Büchsen, Bulver und Ausruftungsgegenstände nach Vermögen.

XLIV. Die Stadt Paffan') eine große Steinbüchse und angerdem Bulver und Pfeile nach ihrem Vermögen.

XLV. Der Burggraf und die Bürger zu Ellenbogen follen mit ihrer Macht kommen und eine große Steinbuchse und andere

<sup>1)</sup> Bei M. R .: "Gger".

große und kleine Büchsen, Bulver, Pfeile und Ausruftung nach ihrem Bermögen liefern.

Als solcher Anschlag, wie Du oben lasest, gemacht war, sandten die Kurfürsten zu allen Herren und Städten, Rittern und Knechten, Bürgern und Bauern das Schriftstück, dessen Abschrift Du unten findest.

224. Hier folgt ein Brief von den Bischöfen von Mainz, Köln und Trier, und vom Herzoge Ludwig von Heidelberg, dem Herzoge von Sachsen und vom Markgrafen von Brandenburg<sup>1</sup>).

Konrad zu Maing, Dietrich zu Köln, Otto zu Trier, Ergbischöfe; Ludwig, Pfalggraf bei Rheine 2c., Bergog zu Baiern; Friedrich, Herzog zu Sachsen und Markgraf zu Meißen; Friedrich von Brandenburg und Burggraf zu Nürnberg, fämmtlich des hlg. Reiches Fürsten — unsern freundlichen Gruß zuvor. Beisen, Chriamen, Befonderen! Vormals und jest habt ihr wohl häufig gehört von dem großen Uebel, Muthwillen, Frevel und von den Gewaltthaten der Suffiten und Reger zu Böhmen wider den beiligen driftlichen Glauben und wider die Chriftenheit durch verächtliche Behandlung?) chriftlichen Blutes, burch Verbrennung und Zerftörung von Kirchen, Klöftern und geiftlichen Berfonen, fowie durch verächtliche und übele Behandlung des heiligen Saframentes und durch Fernhaltung und Zerftörung3) bes Erucifires und anderer Bilber4), - und daß fie häufig Läfterun= gen an Gott dem Allmächtigen und unserm Herrn Jesus Chriftus, seiner werthen Mutter Maria und an allen himmlischen Beerichaaren zuvörderst, und danach an der heiligen Rirche, dem beiligen driftlichen Glauben und der ganzen Chriftenheit begangen und gethan haben und von Tage zu Tage leider immer mehr zu Berderbniß ihrer Seelen begehen, so daß es stets mit Recht allen 5)

<sup>1)</sup> Bergl zu diesem Ausschreiben der Kurfürsten von Bezold II, 99; abgedrudt bei Balach, Urtunden I, 500, aus Andreas Ratisbonensis und dem Obertausiger Urtundenbuche. Die Abweichungen von diesem Tegte sind in den Annectungen unter p verzeichnet. — 2) Windede: versmehunge, p wohl richtiger verzissunge. — 3) Sehlt p von durch an. — 4: p noch: zu hawen = durch Jerhauen. — 5) p noch: Christosiusischen.

driftlichen Gläubigen am Bergen liegen foll biefem Unwefen gu widerstehen. - Dbgleich wir nun auf Unregung und Bunich des allerdurchlauchtigften Fürsten und Berrn, Berrn Sigmund. römischen Raifers zc., sowie seiner und bes römischen Reiches Rurfürsten und mächtiger Glieder viele Berhandlungen unternommen und abgehalten haben und auch andere Fürsten. Herren und Grafen, Ritter, Knechte und Städte bes heiligen romifchen Reiches zu uns berufen und gefordert haben, jo ift doch, wie wir beforgen, wegen unferer und anderer Chriften Gunden noch nichts bagu gethan, daß die oben bezeichnete Rekerei, lebelthat und Bosheit geftraft und getilgt worden fei. Als wir baber am Datum diefes Briefes abermals zu Frankfurt versammelt waren, theils in Berfon, theils1) vertreten burch bevollmächtigte Rathe und Freunde, jo haben wir im Beisein und mit Buthun des hochgebornen Fürsten, Berrn Albrechts von Destreich und der Rathe und Freunde der Fürsten aus Schlefien und der Städte Breslau und Eger und einiger anderer 2) verabredet und beschlossen, einen Bug mit Beeresmacht gegen die Suffiten und Reter in bas Land Böhmen zu machen und zu versuchen fie zu strafen dem allmächti= gen Gotte, der werthen Mutter Maria, der himmlischen Königin, und allen himmlischen Heerschaaren zu Lobe, und zu Ehren der beiligen Rirche, dem beiligen chriftlichen Glauben, der gangen Chriftenheit und unferm Berrn, dem römischen Rönige, und dem römischen Reiche, zur Stärkung für Mann und Beib 3). - Dieser Bug ift in der Beije beabsichtigt, daß man am nächsten Tage, der zwölf Apostel Betri und Pauli [29. Juni] an vier Enden und Punkten und in vier Zügen gegen die genannten Reter nach Böhmen hinein ziehen foll, und zwar vier Kurfürften und andere Reichsfürsten, Grafen, Gerren und Städte bes Landes am Rhein und aus dem Elfaß, aus Schwaben, Franken und Baiern an der

<sup>1)</sup> p noch: die nicht selbst dahin tommen konnten. — 2, p: mit großer Ueberlegung und mit zeitigem Nathe einiger Reichsstürften, Grafen und Herren und unserer getreuen Räthe, bie daselbst bei und gewesen sind. — 3) p ftatt für — Weib das Richtige: "zu Aut und Frommen", wovon die obigen Tative abhängen.

einen Seite; Bir Friedrich Bergog gu Sachfen und Markgraf gu Meißen und die, welche zu uns stoßen werden, an einer andern Seite1) und der hochgeborne Fürft, Berr Albrecht, Bergog gu Deftreich, mit dem Kriegsvolke bes genannten römischen Rönigs, unferes gnädigen herrn, und mit dem feines Betters, des herzogs Friedrich von Destreich, mit dem Bischofe von Salaburg und anderen, die dazu ftoffen werden, ebenfalls von einer Seite. So hoffen wir benn zum allmächtigen Gotte, daß die genannten Reger fo angegriffen und bestraft werben, daß man fich folder Bosheit und Uebelthat ferner nicht von ihnen zu versehen braucht. Wenn Ihr nun einverstanden seid, daß Ihr und alle Christen zu folchen Thaten und Zügen beholfen und berathen fein follt, fo begehren, bitten und ermahnen wir Euch als gläubige Chriften, daß Ihr zu dem genannten Zuge Eure Macht2) und zwar foviel Ihr ftellen könnt, mit Buchsen, Schüten und Ausruftung fo gut Ihr könnt, versehen und bereit haltet und damit am nächsten Peter= und Paulstage [29. Juni] nach Nürnberg3) und in der Umgegend ju unfern übrigen und ben andern Schaaren und zu andern Fürsten, Grafen, Berren und zu andern gläubigen Chriften zu rechter Zeit kommet und fortan bei der Heeresmacht feid mit ben Unfrigen und mit ihnen an einer Seite, wie oben erwähnt ift, um zur Vernichtung und Vertilgung der Reger nach Böhmen hinein zu ziehen. Wollet Euch zuvörderft Gott bem Allmächtigen, der Mutter Maria und allen himmlischen Heerschaaren zum Lobe, jur Ehre bes heiligen chriftlichen Glaubens und zur Sicherung und zu Rut und Frommen der gangen Chriftenheit und unferes gnädigen herrn, des römischen Rönigs, sowie des heiligen römischen Reiches in dem beabsichtigten Unternehmen nach Euren Rräften jo zeigen4), wie es frommen Gläubigen geziemt, damit Gurer=

<sup>1)</sup> p noch: die Fürsten, herren und Städte aus Schlesien an einer Seite. — 2) p: mit Euren eigenen Leibe. — 3) hier p nach dem Oberlaufiher Urtundenbericht: "nach Freiderg in Meissen und Umgegend zu Uns Friedrich, herzogen zu Sachsen und Markgrasen von Weissen" (Andr. Rat. wie Windede). — 4) p und die handschriften des Windede haben hierbor ein unverständliches unt.

seits keine Berzögerung ober Schäbigung besselben eintrete. Dafür erhaltet Jhr¹) vom Allmächtigen Gotte Dank und manchen Lohn, und von der ganzen Christenheit großen Ruhm und Chre. Wir haben auch eine Berordnung²) ergehen lassen, wie man sich in dem genannten Felde halten soll, von der wir eine Abschrift mit senden und nach der Ihr Euch zu richten wissen sollt. Gegeben zu Krankfurt am Sonntag Misericordias Domini. A. D. 1427.

225. Wie der Bischof von Trier, ein Kardinal von England, des Königs Leute und der von Brandenburg mit Macht und großer Ausrüstung, als vielen großen Büchsen, gegen Sie Hussüstung, als vielen großen Büchsen, gegen Sie Hussigten zogen.

Während diefes Unternehmen beabsichtigt und das Ausschreiben erlaffen wurde, lagen ber Landgraf von Beffen und Bischof Konrad von Mains in einem großen Kriege mit einander wegen des Landes Walbed, wie oben3) erwähnt ift. Wegen diefes Krieges kamen einige Fürsten nach Mainz und versuchten ben Krieg beizulegen, damit man besto besser und vollzähliger gegen die Suffiten und Reger gen Böhmen zoge. Und der Markgraf von Brandenburg und der Bischof von Pregburg verhandelten lange zwischen ihnen, ebenfo des römischen Königs Rath, herr Michel, Propft zu Bunglau, ein tüchtiger Mann und ein ehrbarer, gerechter Priefter. Die Berföhnung erfolgte aber nicht, und ber Zug ward etwas klein. Doch trat ihn ber Bischof Otto von Trier an, auch war ein Kardinal aus England gekommen, der ein wahrhaftiger und ernfter Mann fein follte. Diefe zogen mit gegen die Suffiten und als fie nach Tachau kamen, lagerten fie baselbst einige Zeit. Da ihnen aber wenig Leute von ben andern Fürften und Städten gu Silfe famen, so brachen fie nach dem Rath einiger tüchtiger Leute auf, weil fie anders gar fehr beschämt worben waren, benn ihre Macht war zu klein.

<sup>1)</sup> p: empfangen wir. — 2) Diefe "Zeichniß" ift im vorigen Kap 229 enthalten. — 3) Siehe ju Kap. 218.

226. Wie die böhmischen Herren und Hufsten mit Wagenburgen und Wagen, welche Armbrust und Pfeile trugen, vor Tachau rückten, es eroberten, Alles, was in der Stadt war, erschlugen und Nitter und Knechte von den Christen gefangen mit sich wegführten.

In Tachan blieben viele wackere Leute, Ritter und Knechte, wie der junge Dalberger, einer von Chrenberg und viele andere, die ich nicht nennen kann. Als die Huffiten erfuhren, daß der Kardinal und der Bischof Otto von Trier hinweg gezogen waren, zogen sie gen Tachan, eroberten und verbrannten es und erschlugen die Bürger und Weiber und Kinder. Die Ritter und Knechte aber warsen sich in die Festung und als die Hufsten biese belagerten, verhandelten sie, daß man sie gesangen nahm und ihnen das Leben zusicherte. Daher lagen sie eine gute Weile gesangen.

227. Wie alle geistlichen und weltlichen Kurfürsten nach Frankfurt kamen wegen einer Forderung, die Hussiken betreffend.

Du sollst wissen, daß der Kardinal die Kursürsten und andere Fürsten, Grasen, Herren, Mitter, Knechte und Städte wieder nach Frankfurt zusammen beries, jeglichen mit ganzer Macht auf den Sountag nach Martinstage [11. Nov.] 1427. Da kamen die Kursürsten alle, und andere Fürsten und die Bertreter der Städte zahlreich, außer dem Herzog Ludwig von Heidelberg, welcher nicht kommen konnte, da er an den Füßen leidend war. Da wurde, wie Du unten wohl erzählt sindest, ein Anschlag gemacht. Doch konnte derselbe so nicht ausgeführt werden<sup>1</sup>), und man mußte drei Wochen später einen neuen Tag zu Heidelberg machen. Dahin kamen viele Fürsten und [Verstreter der] Städte, und es wurde beschlossen, wie der Anschlag seitstehel, daß ein jeder, der dem geistlichen Stande angehörte, Psasse, Wönch, Nonne, Begharde oder Beguine und jeder einem

<sup>1)</sup> Bielleicht eine Hindeutung darauf, daß die Bestrebungen das Reich jur Hebung des Landfriedens in vier Kreife zu theilen auf diesem Reichstage scheiterten. Bgl. v. Bezold II, 125.

Orden angehörige von zwanzig Gulben einen, von zwanzig Pfennigen ebenfalls einen geben follte, und ein jeder Jude, alt ober jung, einen Gulben; ein jeder über fünfzehn Sahr alte Chrift, männlich ober weiblich, einen Böhmischen; wer aber zweihundert Gulden Werthe besitht, der foll einen halben Gulden zahlen, und wer mehr hat, möge er auch haben, soviel er wolle, einen ganzen Gulben und nicht mehr als einen Gulben; auch follen diefe von der Abgabe des Böhmischen befreit fein; zur Erhebung biefes Gelbes follen in jeder Stadt vier oder fechs Bürger ernannt werden. Gin Graf foll fünfundzwanzig Gulben achlen, ein Freier fünfzehn, ein Ritter fünf, ein Edelfnecht drei-Für den Fall, daß man erkennte, daß einer dazu nicht im Stande fei, fo foll ber weniger gablen. Dies Gelb follen auf dem Lande die Amtleute der Kurfürsten zusammenbringen, und in den Städten die Bürger und es nach Rurnberg fo zeitig fenden, daß es am Sonntag Reminiscere da ift. Bon diefem Gelbe follen ber Kardinal und ber Markgraf Friedrich von Branden= burg Söldner annehmen gegen die Suffiten und böhmischen Reger, und wenn es jo erhoben ift, und wenn die Goldner aufgeftellt find, jo jollen und wollen der Kardinal und der Martgraf perfönlich gegen Böhmen ziehen und zu Johanni im Sochfommer follen fie im Felbe fteben. Wie die Cache fpater verlief, findeft Du unten1) erzählt.

228. Wie der Landgraf von Heffen von dem von Waldeck das für das Land gezahlte Geld wieder nahm und der Bischof von Mainz ebenfalls fein Geld wieder nahm.

Der große Krieg zwischen bem Landgrafen von Hessen und bem Bischose von Mainz<sup>2</sup>) wurde damals beigelegt vom Kardinal und von den andern Fürsten, da dem Bischof Konrad eine große Riederlage beigebracht war, wie oben<sup>3</sup>) erzählt ist, und er viele tüchtige Leute verloren hatte, die von den Tienern

<sup>1)</sup> Kap. 233. — 2) Siefe ju 218. — 3) Bon ber Nieberlage vor Fulba 10. Aug. 1427 ift oben, Kap. 222, nur anbeutungsweise die Rebe.

des Landgrafen gefangen worden waren. Daher wurde festgefett, daß Bifchof Konrad von Maing fein Geld von dem von Walbeck wieder nehmen follte, und daß diefer mit feinem Lande thun und laffen könne, was er wolle, und daß ber Landgraf das Fuldaische Land mit dem Abte und mit Bischof Konrad gleichmäßig befigen folle, und daß alle Amtleute diefen dreien gleichmäßig, einem jeden nach feinem Rechte, schwören follten. Much biejenigen Schlöffer und Städte, welche Bischof Konrad von der Abtei gekauft habe, als Lauterbach, den Kischbera und Ruldischberg, jolle ber Landgraf zur Sälfte haben, und außerdem folle der Bischof dem Landgrafen fünfundvierzigtausendvierhundert Bulden gablen. Der Abt folle die Befugnif haben, fein Land, wenn feine Sahre abgelaufen feien, vom Bischof von Maing wieder auszulöfen. Auch follten die beiderseitigen Gefangenen ledig und bamit die Fürsten und Länder für ewig verföhnt fein. Db dies gehalten wird, das wirft Du unten gar wohl hören, aber ich, Eberhard Windecke von Maing, habe fein rechtes Bertrauen bazu, ba ja auch vormals zwischen bem Bischofe und anderen mehr für den genannten Bischof und den Landgrafen etwas viele Berhandlungen, Berföhnungen und Friedensichluffe an Stande gebracht wurden, von denen doch wahrlich nichts gehalten worden ift. Deshalb halte ich auch [biesmal] nichts davon. Will mir aber der allmächtige Gott gewähren dies und noch anderes mehr zu erleben, jo habe ich Muth und hoffnung noch fpater zu beschreiben ober schreiben zu laffen, wie fich bas Alles fpater gestalten und wie es ergeben wird.

229. Wie nach dem Tode des Markgrafen von Meißen, Herzogs von Sachsen, beffen ältester Sohn an Stelle seines verstrorbenen Baters vom König Sigismund die Lehen empfing und zum Fürsten gemacht wurde.

Rurz nach Renjahr 1428 starb der Markgraf Friedrich von Meißen, dem der König Sigmund das Land zu Sachsen ges geben und den er daselbst zum Herzog gemacht hatte. Dieser

Markgraf hatte den böhmischen Sussiten und Regern viel Leid gethan und viele gewaltige Kämpfe mit ihnen gehabt, aber auch selbst davon großen Schaden erlitten durch den Verluft vieler anderer Grafen, Ritter und Knechte und zahlreicher tüchtiger Derfelbe Markgraf Friedrich hinterließ zwei Göhne. Dem ältesten, welcher nach seinem Bater Friedrich hieß, gab der König das Land Sachjen und machte ihn zum Berzog und Kurfürsten. Dieser etwa zwanzig Jahr alte junge Herr kam nach Bingen zu den Aurfürsten, welche wie Du oben1) gelefen haft, in diesem Sahre häufig versammelt gewesen waren, und kam mit den Fürsten überein, daß fie ihre Einwilligung dazu gaben, daß der König ihn zum Herzog und Kurfürsten gemacht hatte. - Und als die Herren Bingen verlassen hatten und nach Mainz gekommen waren, kam ihnen eine Warnung zu, daß auf und an dem Maine viel Bolk gesammelt würde. Da der Bischof Konrad zu St. Victor [?] war, schickten die Kurfürsten, der Markgraf von Brandenburg und ber Markgraf von Meißen hin und ließen ben Bischof von Mainz folche Ansammlung hintertreiben. In Mainz aber blieben fie wohl drei Tage, und inzwischen ließ der Bischof das Land wohl besetzen und verwahren. Alsbann zogen fie über Frankfurt in die Heimath, boch hörte man fagen, daß die Fürsten beabsichtigten, nie mehr jo weit herabzutommen, co fei benn, fie mußten beffer, als es diesmal der Fall gewesen, was fie thun follten.

230. Wie die böhmischen Suffiten und Reger nach Schlesien vor die Stadt Brieg zogen, in der sich der rechte herr derselben, herzog Ludwig befand, welcher die Stadt auf einem Seiten-wege verließ, als sie kamen, und sie dieselbe erobern ließ.

Im Jahre 1428 zogen die böhmischen Hussifiten und Reter nach Schlesien vor die Stadt Brieg, in welcher sich ihr rechter Herr, der Herzog Ludwig, besand. Doch da derselbe die Stadt bei Nacht verließ, eroberten sie die Hussifiten und erschlugen darin

<sup>1)</sup> Rap. 227; vergl. 233.

viele fromme Christen, konnten sie aber nicht behaupten. Daher sagte man, und es war auch glaublich, daß der Herzog es so mit den Hussiere eingefädelt habe, weil ihm vielleicht die Stadt zu mächtig geworden sei, da ihm die Bürger durchweg nicht das geben wollten, was er forderte. Deun der Herzog hatte viel Land zusammengebracht und hatte daher viele Schulden, seine Frau, eine Tochter des Markgrasen von Brandenburg, Burggrasen von Nürnberg, spielte viel, und er war sehr versichwenderisch. Da Beide nicht die Einkünste danach hatten, so wollten ihnen die Leute nicht mehr geben als die rechtmäßige Rente, wie sie von den Estern des Herzogs Ludwig sestgest war. Daher meinte man, daß es dem Herzoge lieder wäre, wenn sie mit ihm zu Grunde gingen, was ihm freilich nachher sehr leid war.

Bu Mitsaften bes obengenannten Jahres zogen die Keher ab und eroberten Ohlan, Goldberg und viele andere Städte, und zogen weiter über Zittau, Liegnih, Troppan nach Neisse. Diese Stadt eroberten sie und thaten baselbst großen Schaden an Lenten und an Eigenthum und zogen dann wieder ab nach Böhmen, nachdem sie in Schlesien großen Schaden angerichtet hatten. Schuld baran war, daß die schlesischen Fürsten nicht einig und den Kehern zugethan waren: den Fürsten geschah so großer, verderblicher Schaden, daß sie gewünscht hätten, sie hätten rechtzeitig geholsen es abzuwehren. Doch ward ihnen der Lohn; freilich büßten es ihre armen Unterthanen.

231. Wie der Bischof von Würzburg nach acht Domherren und nach acht Bürgern aus der Stadt sandte, damit sie zu ihm kämen nach Frauenberg und wie er sie alle behielt, als sie geskommen waren.

In demselben bezeichneten Jahre 1428 wurde der Bischof von Würzburg mit der Stadt Würzburg uneinig und wollte ihr große Abgaben anserlegen und von ihr einziehen. Da ihm die Bürger nichts zahlen wollten, ließ der Bischof acht Domherren und acht Bürger zu sich auf sein Schloß Frauenberg oberhalb ber Stadt kommen, wo er sie festhielt. Auch hatte er sich heimslich so gerüstet, daß er zugleich eine zahlreiche Schaar am Morgen vor die Stadt brachte und die Geistlichen und Bürger zwingen wollte. Als aber einige Herren das erfahren hatten, so legten sie sich ins Mittel und versuchten eine Bersöhnung zu Stande zu bringen. Diese ersolgte auch, aber der Bischof ward scharf getadelt, daß er so viele gute Leute in gutem Glauben gelassen hatte und sie mit Besleckung seiner Ehre gesangen hatte, als sie zu ihm gekommen waren.

232. Wie die Huffiten mit großer Macht aus Böhmen ausrückten und die Stadt Bärnau, den schönen Marktflecken Falkenberg und viele Dörfer und Städte eroberten, welche sie verbrannten und dabei Leute töbteten.

Am Montage vor Corpore Chrifti [25. Mai] 1428 waren die bösen Husseller und Keher mit großer Macht aus Böhmen gekommen und eroberten die Stadt Bärnau, den Flecken Falkensberg nebst Dörfern, die Stadt Nög¹), den Marktslecken Bedel [?]²), das schöne Dorf Waldthurn³), den Marktslecken Froß [?]³), in dem sie vierzig Menschen erschlugen, den Marktslecken Blienstein⁵), die Stadt Mosbach6), einen Marktslecken, indem sie dreishundert Menschen tödteten; [serner] verdrannten sie die Dörfer Allenstedt, Hohentann, Schönkirchen, Blesdurg, Waldenau, Wildenhausen und viele andere.

Dieses ganze Land gehörte dem Herzog Hans von Sulzbach von der Heibelberger Linie, ein Theil auch dem Burggrasen von Nürnberg. Als die Hussiten diesen Schaden angerichtet hatten, zogen sie wieder über den Böhmer Wald. Wie diese Berhältnisse sich weiter entwickelten, das sindest Du vielleicht unten erzählt?), so Gott will. —

<sup>1)</sup> Hohichr Werz, man könnte auch an die Stadt Wörth am Regen denken. Ueber diesen Einfall in die bairische Oberpfalz vergl. Palachy, 7. Buch, Seite 465. — 2) H: dedel. — 3) CG: Walitari; H: Walter. — 4) Rur in H erhalten: fross ein mark. — 5) Heute Mississipper — 7) Bergl. Kap. 248 med.

233. Wie die Fürsten außer dem Erzbischof von Maing und dem Bergog Ludwig von Beidelberg, die frank waren, nach Frankfurt ritten. Nach Oftern, um St. Georgstag [24. April] des Jahres 1428 waren die oft genannten Reichsfürsten zu Frankfurt verfammelt gewesen und hatten über einen Bug gegen bie Suffiten berathichlagt [und festgesett], daß man das Geld, über beffen Zahlung man übereingekommen war, und welches von der Geiftlichkeit erhoben und auch von den Laien gegeben war, nach Nürnberg schicken follte. Aber aus dem Zuge wurde nichts; barauf famen die Fürsten wieder in Robleng gusammen und hielten abermals lange Berathungen, die zu keinem Ende führten, banach ging es [zogen fie] nach Bingen, wo fie fich lange bamit beschäftigten, ohne daß sie sich einigen konnten, so daß wieder nichts baraus wurde. Hierauf versammelten sich die Fürsten nochmals in Frankfurt und beriethen, wie man das Geld, mit bem man den Rrieg gegen die Suffiten bestreiten wollte, auf= heben follte. Diese Berathungen führten gulett bagu, daß fie meinten, man folle diefes Geld den Fürsten verabfolgen laffen. Das wollten aber die Geiftlichen und Laien nicht zugeben, und jo blieb das Geld bis jum Jahre 1429 in Rürnberg liegen. Wie fich das nachher noch gestaltete, findet man unten erzählt.

234. Wie der Bischof von Bamberg viele Ritter und Herren versammelte, um die Stadt Bamberg zu unterwersen, und wie die Ritter und Knechte abzogen, als sie dies merkten, und sich weigerten, das zu thun. Gleichwie der Bischof von Würzburg, wie Du oben 1) gelesen hast, im Jahre 1428 an seinen Geistlichen und an der ehrbaren Stadt Würzburg handelte, ebenso versuchte es der Bischof von Bamberg und dat sehr viele von seinen Herren und Freunden, ihm behilflich zu sein; wie es denn eine schlimme Gewohnheit war, daß einer dem andern zu Dienste mit gegen bessen Feinde zog ohne Kriegsankündigung und ohne seine Ehre zu behüten. Dies war aber gottlos, denn es kündigte [beis

<sup>1)</sup> Rapitel 231.

spielsweise] einer den Krieg an, der nicht drei Pferde auszurüften vermochte, und dann kamen gegen dreihundert mit ihm. Solche schnöbe, gottlose Gewohnheiten pflogen die Fürsten, um ihre Feinde zu drücken, zuletzt aber kehrte fich das Unheil gegen fie selbst. Ebenso handelte der Bischof von Bamberg, warb ein Beer durch seine Freunde und sagte, er wolle gegen seine Feinde rücken, zog aber gegen die Stadt Bamberg, die doch nicht gegen ihn war und folches auch, wie fich fand, keineswegs verdient hatte. Doch wurde dies [Unternehmen] dem Bischof sehr vereitelt, und er konnte seinen Bunsch und bosen Billen nicht aus= führen, denn als die ehrbaren Gerren, Ritter und Knechte fahen, daß fie gegen Bamberg follten, fo kehrten viele von ihnen wieder um und fagten: "Bamberg ift ein schönes Stud Erde und ein berühmter Ort, den der heilige Raifer Beinrich von Baiern für Gott und fich erhalten hat: wir wollen nun ba= Darauf zogen fie ab. Co ftand es in gegen nichts thun." der Christenheit mit der Geiftlichkeit. Wo man Bojes hörte, oder Krieg war, und wer fragte, wer thut das? so hörte man: "ber Bischof, der Domprobst, der herrliche Dechant, der Beift= Wirklich wurden die Laien von den Geiftlichen jo fehr bedrückt, daß es kein Bunder gewesen ware, wenn die Suffiten und Reger, fo Gott es nicht felbit gehindert hatte, noch gahl= reicher und mächtiger geworden waren, benn folches Frevels war überall zu viel auf Erden.

235. Hier folgt der Krieg zwischen dem Erzbischof von Straßburg, dem Markgrasen und dem von Lichtenberg einerseits und der Stadt Straßburg anderseits, und wie der Kaiser dem Herzog Ludwig schrieb, daß er einen Tag in Worms machen und den Streit schlichten solle.

In bemfelben Jahre 1428 traten die Stadt Straßburg und ihr Bischof, ein Herr von Dietsch aus Brabant, in Berhandlungen und geriethen in Streit mit einander. Da unternahm es der Bischof, ohne der Stadt Fehde angekündigt zu haben und ohne seine Ehre zu mahren, der Stadt die Rheinbrücke abzugewinnen und zu besetzen. Denn Junker Ludmann von Lichten= berg hatte einen Schreiber, diefer hatte einen Bruder, welcher auf die Rheinbrücke gesetzt war um fie zu hüten und auf und ju gufchließen. Derfelbe Schreiber tam ju feinem Bruder und fprach: "Bruder mach auf und lag mich durchreiten," mit ihm aber ritten noch andere Feinde der Stadt Strafburg, und fowie der Bruder aufgeschloffen hatte, stachen fie ihn nieder; ein anderer jedoch ichlug den Schlag zu, den wollten fie auch todten, er fprang aber in den Rhein. Da aber nicht fern von der Stelle wohl siebenhundert Mann an einem Graben arbeiteten, so eilten auf das Geschrei Leute herbei, so daß die Feinde nichts ausrichten konnten und die Stadt die Rheinbrücke behielt. Und erft als das Unheil geschehen war, sandten der Bischof und der Junker Ludmann von Lichtenberg ihre Fehdebriefe in die Stadt Strafburg. So wohl ftand es in beutschen Landen. Später entwickelte fich ein großer Krieg, in dem die unten angeführten Fürsten, Berren, Grafen, Ritter und Anechte der Strafburger Feinde wurden. Folgende kündigten damals ber Stadt Strafburg Fehde an und wurden ihr feindlich: Wilhelm von Dietsch, Bischof von Strafburg, Graf Friedrich, Jungaraf zu Leiningen, Junker Heinrich von Zweibruden, Berr zu Bitich, Junker Bermann von Bitich, fein Bruder, Bergog Reinbold von Urslingen, Graf Johann von Salm, fein Sohn Junker Ludmann, Berr zu Lichtenberg, Bergog Karl, Bergog zu Lothringen, Herr Dietrich von Mörs, Erzbischof zu Köln, Junker Rudolf Graf zu Leiningen, Herr zu Leiningen, Junker Thomas, Berr zu Kreppen und Wafferberg, Junker Burkhard von Binftingen, fein Bruder Jacob von Binftingen, Bergog Stephan, Pfalzgraf, Herr Bernhard, Markaraf von Baden, Graf Friedrich von Beldeng, Graf Johann von Sponheim, Graf Gitelfrit von Zollern. Alle Diefe kamen mit Rittern, Knechten und Buben gegen 1400 Maun. Nun follft Du wiffen, daß die Stadt Strafburg oft mit folchen Streitkräften ausgezogen war, baß fie jedesmal dreitaufend Mann

ju fuß im Gelde hatte, gegen breihundert Schüten und vierhundert Blutzapfer, fowie ftets fünshundert Mann zu Pferde. So zogen fie im Lande umber und fengten und brannten, plünderten und raubten, und lange Zeit magte es keiner ihrer Feinde es ihnen zu wehren. Bu berfelben Zeit waren der Bischof Wilhelm von Dietsch, der Markgraf von Baden und der Junker Ludmann von Lichtenberg vor das Städtchen Oberkirch in Nottenau, das ben Strafburgern gehört, gezogen und hatten es belagert, Bollwerke bavor errichtet und es mit Bällen umgeben. Daher machten die Bürger aus bem Städtchen einen Ausfall und wandten fich rückwärts in ein Thal, woselbit fie an hundert und awangig Stück Bieh erbeuteten, das fie mit gewaffneter Sand in das Städtchen trieben, auch machten fie an bemfelben Tage einige zu Gefangenen. Much die Bürger von Ettenheim, ebenfalls einem Städtchen der Stragburger, unternahmen zu berfelben Zeit einen Bug gegen Gengenbach mit fechszig Mann und erbeuteten wohl vierzig Stück Da eilten aus Gengenbach wohl anderthalbhundert Mann den Etternheimern nach und suchten den fechszig Mann das Bieh wieder abzunehmen. Und die Strafburgischen aus Ettenheim wehrten sich, tödteten zwölf Mann von den Gengenbachern, verwundeten viele auf den Tod, nahmen fieben gefangen, die fie nach Strafburg schickten, und brachten bas Bieh nach Ettenheim. Ebenso zogen die Strafburger wohl mit zweihundert und fechszig Mann am St. Nifolausabend [6. Dec.] aus gen Bennfeld, ließen ihre Pferde da stehen und wandten fich gegen Rheinau. Morgen ftiegen ihrer vier in bas Städtlein und halfen ben andern auch hinein, fo daß ihrer dreiunddreißig hinein kamen. Bächter, die es bemerkten und schreien wollten, murden erstochen. Darauf halfen fie ben übrigen auch hinein, dann trompeteten fie, fingen vierzehn Reifige, von benen fie einige in ben Betten aufhoben, und eroberten mit Gottes Silfe bas Städtchen Rheinau. Auf dem Rheine aber befanden fich vierzehn Knechte, die den Fluß in den Schiffen bewachen follten. Alls diese bas Trompeten hörten, fuhren fie nach Rheinau, um zu feben, wer hinein gekommen ware, ba wurden auch fie gefangen. Go fingen die Strafburger alle, die in Rheinau waren, Weiber und Rinder, [machten sich au Herren über] ihr Leben und Eigenthum, schickten fie nach Strafburg und besetzten das Städtchen mit ihren Bürgern. Seitbem haben fie bas Stäbtchen, in bem fie gegen vierhundert Stuck Bieh fanden, fest und ficher mit Bollwerken und andern nöthigen Bauten verseben. Ferner machten die Bundesgenoffen ber Strafburger in einer Angahl von fünfundsechszig Mann einen Ginfall in Junker Ludmanns Land und erbeuteten daselbst Vieh. Da wurden sie von anderthalbhundert Reisigen angegriffen und an einen Sumpf vor Strafburg gedrängt, jo daß fie nicht ausweichen konnten und fich jur Wehre fegen mußten. 3m Rampfe erstachen sie ben Sauptmann ber Reisigen, Junker Sans von Zweibrücken, und den herrn von Bitsch, auch tödteten fie neun Sengste und verwundeten viele Leute und Pferde auf den Tod. Auch fie erlitten Schaben, doch blieb nur einer todt, und das Bieh brachten fie mit Gewalt heim. Go schlimm und übel ftand es in deutschen und andern Landen, fo daß es Gott erbarmen konnte. Meiftens entstand bas von den geiftlichen Fürsten, benn fie hatten kein geiftliches Wesen an sich, waren zu gierig und wollten immer Recht behalten, mochten fie im Recht fein ober nicht.

236. Bon dem großen Streite zwischen Engländern und Franzosen, in dem die Engländer sämmtlich erschlagen wurden.

Im Jahre 1429 war ein Kardinal aus England gebürtig mit dem Bischof von Trier gegen die Hussischen gezogen, wie Du oben 1) gelesen hast. Dieser Kardinal zog wieder nach England um mehr Leute herbeizuholen, wie er auch that. Als er aber mit 5000 Gewappneten über See kam, entbot ihm der König von England, der in Frankreich gegen den Dauphin im Felde stand, daß er zu ihm kommen sollte gegen seinen Feind, den Dauphin. Das mußte der Kardinal thun und als es zum

<sup>1)</sup> Rapitel 225.

Kampfe kam, gewann der Dauphin die Oberhand und dem Kardinal ward all sein Bolk erschlagen, so daß er zu der Zeit nicht gegen die Hussien ziehen konnte, wie er gern gethan hätte. Wie es später mit dem Kardinale erging, das findest Du unten.1)

237. Wie die Hussiten mit großer Macht Görlit belagerten und wie Hans von Polenz das bemerkte und ihnen mit dem Landvolke die Wagenburg abnahm und sie alle erstach.

In demselben bezeichneten Jahre um Michaelis zogen die Hufsten nach Schlessen und wollten die Görliger angreisen. Das bemerkte ein Meissener Namens Hans von Bolenz, Landesshauptmann von König Sigmunds Gnaden, und er dot dies und andere Länder auf und zog zwei Tagemärsche weit den Hussteten, übersiel er sie, nahm ihnen wohl hundertzwanzig Wagen ab — denn sie hatten die Gewohnheit die Wagen zusammen zu stellen und daraus eine Burg zu machen, in der sie lagen — und tödtete sünshundert der Vornehmsten und nahm edenso viel gesangen. Darauf zogen die Husstellen ab, aber diese Riederlage schmerzte sie besonders, und sie waren darüber sehr zornig. Wie sich das später entwickelte, weiß ich nicht.

238. Wie der von Weinsberg die schwäbischen Städter in Herzog Ottos Geleit zu Sinsheim niederwarf, ihnen alles was sie hatten nahm und sie um dreißigtausend Gulden brandschatte.

In dem oben bezeichneten Jahre 1429 war der römische König nur in Ungarn, und die Zustände unter den Kurfürsten waren gar wunderlich. Denn der Bischof Konrad von Mainz war frank und dazu sehr bekümmert, weil er dem Landgrasen von Hessen wegen der Niederlage, die dieser ihm beigebracht hatte, viel Geld zahlen mußte. Denn er war ein Herr, der das Geld sehr lieb hatte. Genso war der Herzog von Heidelberg schwer krank an Leid und Seele, und Herzog Dtto, sein Bruder, war des Landes Bormund. — In demselben Jahre wollten schwäbische

<sup>1)</sup> Rapitel 251.

Raufleute mit ihren Gütern nach Frankfurt reifen, und Bergog Otto geleitete fie bis zur Stadt Sinsheim und fagte bafelbit, er hätte sie nicht weiter als bis an das Thor zu geleiten. Hiervon wußten die ehrbaren Raufleuten nichts und glaubten, die Stadt gehöre bem Bergog Otto, wie es früher auch ber Fall gewesen war, aber [bamals] hatte er fie bem von Beinsberg jum Pfande gegeben. Und als die Rauflente mit ihren Gntern in die Stadt kamen, überfiel fie der von Weinsberg und fing fie mit Leib und But und sprach, fie wären in der Acht und Aberacht des römischen Reiches von der Stadt Beinoberg. Das war für die Reichsftabte ein ichlimmes, schreckenerregendes Ereigniß. Daher wurde die Berabredung getroffen, daß die Güter und die gefangenen Kaufleute nach Seidelberg kommen follten. Sier wurden von den Reichsfürsten zwei Tage gemacht, viel unterhandelt und gulekt abgemacht, daß die Stadt Beinsberg beim Reiche bleiben folle und daß die ichwähischen Städte dem von Beinsberg taufend Gulden gablen follten. Anch war alles verloren, was an baarem Gelbe genommen war. Go betrübend ftand es im römischen Reiche, es mochte Gott erbarmen. Bon der Zahlung dieses Geldes hörte ber römische König und verbot ben Reichsstädten dem von Beinsberg etwas zu zahlen, bis zu einem Austrage por bem römischen Könige und por ben Kurfürsten, wenn fie nach Nürnberg gekommen wären. — Im Jahre 1430 faß der König in Nürnberg zu Gerichte und klagte den von Weinsberg an, daß er die Reichsstädte beraubt habe, und begehrte einen Rechtsspruch darüber. Der von Weinsberg antwortete: er habe fie in des Reiches Acht und Aberacht gebracht und, da fie fich nicht daran gekehrt hätten, habe er fie angegriffen. Die Beraubung und das Geschehene sei ausgeglichen; er hoffe, daß es hierbei verbleiben werde. Demnach erkannten die Kurfürsten, es solle bei der Ausgleichung bleiben, und daber nußten die Reichsstädte bem von Weinsberg breißigtanfend Gulben und fechstanfend Gulden Schabeneriak zahlen. -

239. Die zu Borms von dem Herzog Ludwig, dem Bischof von Mainz, dem Markgrafen von Baden und vielen andern Herrn mit dem Bischof von Straßburg und der Stadt Straßburg ein Tag gehalten wurde.

Da die Stadt Strafburg, wie Du oben 1) gelesen hast, in einen schweren Rrieg mit dem Bischof von Strafburg, mit dem Markgrafen Bernhard von Baden, mit dem Bergoge von Lothringen, mit dem Junker Ludmann von Lichtenberg und vielen andern Herren gerathen war, jo wurde wegen biefes Krieges ein Tag gen Worms auf ben Sonntag Deuli in ber Faftenzeit 1429 gemacht, zu dem auch viele andere Berren erichienen. Gie blieben daselbst bis zum Sonntag Laetare und begannen zu verhandeln. — Bu berfelben Zeit waren an demfelben Tage Bevollmächtigte und Gefandte ber zweiundfiebzig Städte bes Reiches und ber freien Städte zu Rouftang beifammen und famen überein, daß fein Raufmann zur Meise nach Frankfurt kommen solle. Zwei Meisen hindurch hielten fie dies, bei der dritten brachen die Oberschwaben [bie Abmachung], worüber die von Rürnberg fehr zornig wurden und doch die Meffe über gang ausharrten.2) Dies geschah im Jahre 1429. In demfelben Jahre ward abermals ein Tag gemacht, und Bischof Raban von Speier, einer von Belmftabt, trat auf Geheiß des zu Konstanz erwählten Papstes Martinus V., eines Colonna aus Rom, bazwischen, auch vom römischen Könige bagu ermahnt und beauftragt zwischen bem Bifchof von Straßburg und der Stadt Strafburg Frieden ju ftiften. Der Martgraf Bernhard aber blieb aus bem Frieden, wiewohl er wegen bes Bischofs in Nachtheil gerieth. Go blieben diese Angelegen= heiten bis zum Jahre 1430. Wie es fich nachher gestaltete, bas findest Du unten erzählt. -

240. Wie der König von Frankreich eine Botschaft an die Jungfran sandte, welche damals im Lande große Wunder that 3).

<sup>1)</sup> Rap. 235. - 2) Sofchr.; und hielten doch die selben messe gar (H: ganz) auss. Sinn zweifelhaft. - 3) Bu bem folgenden nicht von Windede herrührenden Berichte vergl.

Da in jenen Zeiten, wie Du oben vernommen haft, der König von Frankreich und die Engländer mit einander im Kriege lagen, erhob sich in Lothringen eine Jungfrau und that Wunder in Frankreich wider die Engländer, so daß diese sehr geschwächt wurden und dem Könige von Frankreich sast wieder zu seinem Lande verholsen wurde, wie Du hören wirft. Als die Jungfrau zuerst zum Könige kam, da mußte er ihr versprechen der Dinge zu thun: Zum ersten, daß er sich seines Königreiches begebe und darauf verzichte und das Gott wiedergebe, da er es von ihm habe; zum andern, daß er allen den Seinen vergebe, die gegen ihn gewesen seinen und ihm je leid gethan hätten; zum dritten, daß er sich so demüthige, daß er alle, Arm und Reich, die zu ihm kämen und Enade erbäten zu Enaden annehmen wolle, es sei Freund oder Feind<sup>1</sup>).

Folgende Punkte sind von denen aufgestellt worden, die der König zur Jungfrau gesandt hatte, um zu untersuchen, ob man ihr glauben solle, oder nicht — diese waren Meister der heiligen Schrift und andere die man geeignet hielt die Jungfrau zu prüsen. Der König hat seine und des Reiches Noth verstanden und hat die eifrige Buße und das Gebet seines Bolkes zu Gott und aller die Friede und Gerechtigkeit lieb haben, angesehen, deshalb soll er die Jungfrau, die sich von Gott gesandt nennt, nicht verstoßen noch verwersen, sondern ihr Hilfe leisten. Da nun ihre Gelübde menschlich sind, soll er ihr nicht zu schnell und leicht glauben, sondern nur in Besolgung der heiligen Schrift, wie der Apostel Paulus sagt: prodate spiritus, si ex deo sint. Wan soll ihre Sitten und Thaten prüsen und soll mit andächtigem Gebete Gott um einige Zeichen oder göttliche Werke bitten, wodurch man erkennen könne, was von Gott kommt. Denn also gebot

Quicherat Revue historique XIX, p. 61. Derfelbe ist aus berselben Quelle, einer gleichzeitigen Relation, geschöpft, wie die Erzählung einer von de Smedt im Recueil des Chroniques de Flandre heraußgegebenen Flandrichen Chronit. — 1) hier folgen in den handschriften unvermittelt sechszehn sehr corrumpirte lateinische Legameter auf die Virgo puellaris artus induta virili veste.

Gott dem Könige Ahab, daß er Zeichen von ihm erbate, da er ihm verheißen batte, bag er ihm Sieg verleiben wolle. Denn es stand geschrieben: Pete tibi signum a deo tuo. Und so gab er ihm und manchen andern nach jegliches Art ein Zeichen. Da nun der König die oben angeführten Bunkte, nämlich die Brüfung ber weisen Meister und bas Erfleben ber Zeichen von Gott burch Gebet gehalten hat, so hat er zupörderft die Rungfrau durch weise Meister nach ihrem Leben und nach ihrer Geburt, nach Sitten, Befen und Absichten prüfen laffen und hat die Jung= frau wohl feche Bochen bei fich behalten und fie durch alle fundigen Leute prüfen laffen, burch Gelehrte, Geiftliche, Weltliche, durch Frauen und Männer, offen und heimlich, und man hat an der Jungfrau tein Uebel gefunden, fondern nur Gutes, Demuth, Jungfräulichkeit, Chriftlichkeit. Und über ihre Geburt und über ihr Leben find viele Dinge gefagt, die man für mahr hielt. Auf Unfuchen anderer forderte der König auch Zeichen über die Dinge, welche sie sich beimaß, da antwortete aber die Jungfrau dem Könige, vor der Stadt Orleans wolle fie Bunder thun und nicht eher, benn alfo habe Gott es angeordnet. Alls nun ber König die Brüfung der Jungfrau, so weit es möglich war, ausgeführt hatte, und man kein Nebel an ihr gefunden hatte, und als er hörte, daß fie vor Orleans Zeichen thun wolle, und da fie die Stätigkeit und Bestimmtheit ihres Billens bekannte und ba fie ohne Unterlaß bat, daß man fie vor Orleans ziehen laffen folle, wo man die Zeichen der göttlichen Gilfe sehen würde, ba wurde bem Könige gerathen, daß er fie nicht hindern möchte vor Orleans an gieben mit ihrer Schaar, und daß er fie würdig in Soffnung gu Gott geleiten moge; benn fie zu vertreiben, oder zu verftoßen, ohne daß man ihr bojes nachgewiesen hatte, ware Widerstand gegen den heiligen Geift, womit man fich der göttlichen Silfe unwerth machen könnte, wie auch Gamaliel in einem Rathe der Buden in Unfehung ber Apostel fagte.

241. Wie die Inngfran dem Konige von Frankreich einen

Brief fandte, aus dem er ersehen sollte, wie er sich in allen Angelegenheiten zu verhalten habe.

Sier fteht ein Brief, ben die Jungfrau bem Ronige fandte: Sefus Maria. König von England und Bergog von Bebford. die Ihr Euch Pfleger des Königs von Frankreich nennet, Ihr Wilhelm von Bale 1), Graf zu Soffe; Johann, Herr zu Talbot2) und Ihr Thomas, Berr des Scholes, die Ihr Euch Statthalter bes Herzogs von Bedford nennet — thut Recht dem himmlischen König und feinem königlichen Blute, gebt ber von Gott gefandten Rungfran die Schlüffel von allen ben Städten in Frankreich wieber, die ihr eingenommen und überwältigt habt. Sie ift bereit Frieden zu schließen unter ber Bedingung, daß Ihr Frankreich nicht weiter nachstellet3). Und Ihr Eble und Unedle, die Ihr Orleans belagert und Rrieg begehrt, giebet himmeg in Gottes Namen in Euer Land. Thut Ihr das nicht, fo vernehmet die Botschaft der Jungfrau, die da kommen wird Euch alsbald zu Gurem großen Schaden zu feben. König von England! Thut Thr das nicht, jo werde ich, jo wahr ich des Krieges Haupt bin, wo ich Euch und Eure Leute in Frankreich betrete, fie vertreiben, mag es ihnen lieb oder leid sein. Und wollen sie nicht ungehorsam sein, so will ich sie zu Gnaden annehmen. 3ch bin von Gottes, des himmlischen Königs, wegen gekommen Euch alle aus Frankreich zu vertreiben und alle diejenigen, welche mit Krieg, Bosheit und Betrug ober anderm Schaden den König von Frankreich heimsuchen, und Euch, die Ihr nicht glauben könnt, daß Ihr das Königreich Frankreich durch Gott, durch Mariae, ber reinen Jungfrau, Gohn behaupten könnet. Rur allein Konia Karl, der von Gott bessen rechter Erbe ist, foll es behalten, und berfelbe himmlische Herr will, daß er es besitze und behalte, wie er es gehabt hat und wie es ihm von der Jungfrau verkündet

<sup>1)</sup> So H, C G: pollant, — 2) Holdyr, talbach, — 3) Holdyr: also das ir Frankrich abe stellet. Stellen c, dat, ift mid. oft := nach ftellen, abe stellen c, dat, tönnte also bedeuten: einem nicht länger nachstellen. Dann folgt unverständlich; und bezalent dar un Und ir es [H: in iss) gehalten hant. Gesott bezalent etwa zu zal fcnell, also eisen?

ift, welche bald mit guter Gesellschaft nach Paris kommen wird. Wollt Ihr aber ber von Gott durch die Jungfrau gesandten Botschaft nicht glauben, so wollen wir Euch schlagen mit Streichen, an welchem Ende wir Euch finden werden, und ein Geschrei machen, fo groß, wie es in taufend Sahren in Frankreich nicht gemacht ward. Und thut Ihr nicht Recht, so glaubet wahrlich, daß der König vom himmel der Jungfrau mehr Kräfte zusendet, als Ihr mit allen Euren gewappneten Leuten Widerstand leisten fönnt, und da foll man unter gewaltigen Streichen sehen, ob Gott vom Himmel oder ob Ihr mehr Recht habt. Herzog von Bedford! Die Jungfrau bittet Euch und verlangt, daß Ihr Euch nicht vertreiben laffet [?]. Wollet Ihr Recht thun, fo könnt Ihr wohl noch in Ihre Gesellschaft kommen. Auch die Franzosen sollen eine so schöne That vollbringen, wie je in der Christenheit geschehen ift. Antwortet der Jungfrau! Wollt Ihr Frieden ichließen und thut bas nicht, fo gebenket bes großen Schadens, ber Euch bavon kommt. Geschrieben Donnerstag vor der Charwoche 1429.

Als dies Alles nun geschehen war, ritt die Jungfrau vom Könige nach Ghense [?]1) und zog am 21. April vor Orleans und ritt gen Blois und bat um Lebensmittel und eine Truppenmacht, die sie nach Orleans führen wollte dis Donnerstag, den 28. desselben Monats. —

Und die Jungfrau zog einher mit einem Banner aus weißer Seide, auf welchem unser Herr Gott bargestellt ist, wie er auf dem Regenbogen sitt und seine Bunden zeigt, und auf jeder Seite ein Engel mit einer Lilie in der Hand. So zog die Jungfrau einher mit dem Banner und führte den Marschall von Bopsant, den Herrn von Gakort, den Herrn von Fois und viele andere Herren und Kapitäne in der Anzahl mit sich, allerlei Leute zu Pferde und zu Fuß, wohl gegen dreitausend. Auch sührte sie auf die Dauer alle Mundvorräthe mit sich: sechzig

<sup>1)</sup> En C G: H: von ghendenn.

Wagen und gegen vierhundert Stud Bieh. Um folgenden Tage, Freitags, am letten Tage bes genannten Monats, kamen fie an, und bie, welche in Orleans waren, famen auf bem Baffer heraus und holten die Mundvorräthe in Schiffen und wie es geben wollte, fo daß fich die Engländer, die Orleans belagerten, ihnen entgegenstellten. Und als die Jungfran fah, daß man fie längs des Baffers und nicht gegen die Engländer führte, welche die Stadt belagerten, wurde fie fehr betrübt und traurig über die, welche fie geführt hatten, und begann zu weinen. Jedoch schickte fie fogleich rudwärts nach Blois, daß man die Vorräthe holen und auch nach Orleans bringen folle. Gie ritt mit geringer Begleitung in diese Stadt und fagte zu benen, die mit ihr ritten, fie follten fich nicht fürchten, es würde ihnen kein Leid geschehen - wie es auch geschah. "Und wenn die Abtheilung mit den Mundvorräthen kommt, fuhr fie fort, jo follt Ihr auf ber andern Seite hineinkommen." Alls nun die aus Orleans ihr entgegenrückten und als jene die Mundvorräthe brachten, zogen die Engländer 1400 Mann zusammen, wagten aber nicht fich zu zeigen. Sobald bagegen die mit den andern Mundvorräthen herbeigekommen waren, nahm die Jungfrau ihr Banner in die Sand und stürmte das Bollwert, in dem die Engländer waren, und welches man für uneinnehmbar hielt, und eroberte es raich. Siebzig Englander wurden babei getödtet und einhundertunddreizehn gefangen genommen, außerdem wurden viele Mundvorrathe und Kriegsbedürfniffe erbeutet, die die Engländer reichlich darin gehabt hatten. Man glaubte aber, daß die Jungfrau von ihren Leuten nie mehr als zwei Mann verlore. — Um Freitage barauf ergriff die Jungfrau ihr Banner und that, als ob fie ein Bollwerk erfturmen wolle, und als fie bemertte, daß fich die Englander gur Behre fetten, zog fie fich mit den ihrigen gurud. Die Englander aber verfolgten und gingen frisch auf die Leute los. Sobald die Jungfran und der frangofische Secrführer dies bemerkten, mandten fie fich icharf

gegen die Englander und jagten fie fo fehr, daß fie mit Muhe wieder in [bie Berichanzung] kamen. Bon den Engländern blieben dreißig Mann, und ein ftarkes Bollwerk beim Auguftiner= kloster ward erobert, in dem viele Mundvorräthe und andere Dinge erbeutet wurden. Als die Engländer faben, daß die Rungfrau drei Verschanzungen erobert hatte, wichen sie fämmt= lich in bas Bollwerk bei ber Stellung an ber Brucke guruck. Die Jungfrau blieb bes Nachts auf berfelben Seite [bes Fluffes] auf bem Felbe. - Acht Tage barauf, am Sonnabend früh, traf die Jungfrau Anstalten das Bollwerf zu erobern, in welches bie Engländer Nachts geflohen waren. Diefes war ftark, uneinnehmbar und von vielen Engländern befett, die fich gur Vertheidigung vorbereitet hatten und wohl meinten dasselbe zu behaupten, zumal da fie viel schweres Geschütz barin hatten. Sie vertheibigten fich heftig, als die Jungfrau ben ganzen Tag bis zur Besper mit ihren Leuten fturmte. Da wurde die Jungfran oberhalb ber rechten Bruft burch den Körper ge= schoffen. Doch achtete fie die Wunde gering, legte ein wenig Baumwolle und Olivenöl barüber und nachdem fie die Rüftung wieder angelegt hatte, fprach fie zu den ihrigen: "Die Engländer haben nun keine Gewalt mehr," — fie hatte nämlich voraus= gefagt, daß fie vor Orleans verwundet werden würde. Dann ging fie gur Seite, warf fich auf die Rnie und betete gum himm= lischen Könige. Darauf wandte fie fich wieder zu ihren Leuten und hielt eine Anrede, fo daß fie getroft mit ihr jum Sturm antraten, und wies fie an, wo fie fturmen follten. Da ihre Leute ihr in aller Treue und mit bestem Willen gehorsam waren, fo eroberten fie das Bollwerk alsbald, und fünfhundert Teinde wurden gefangen oder getöbtet. Auch Caffidas, ein gewaltiger Anführer, fand seinen Tod. — Darauf ritt die Jungfran mit ben ihrigen fröhlich nach Orleans und pries Gott. Bon ihren Leuten wurden nur fünf getödtet und wenige verwundet. Ginige wollten behaupten, man habe mahrend des Sturmes auf ihren Schultern zwei weiße Tauben gefeben, und die gefangenen Engländer haben fest behauptet, es habe ihnen geschienen, als sei bas Kriegsvolk ber Jungfrau viel stärker und gahlreicher als bas ihrige, daher hatten fie keine Gegenwehr leiften konnen. -Dreifig Englander waren rudwarts auf eine Brude gefluchtet, wo fie ficher zu fein hofften. Da aber geschah ein Bunder Gottes: benn die Brucke fturzte ein, und fie fielen ins Baffer und ertranken. — Am folgenden Tage, Sonntags früh, zogen bie Engländer, die an der andern Seite der Stadt lagen, binweg und übergaben das Bollwerk, da fie fahen, daß fie auf fo wunderbare Beife überwunden wurden. Diefe waren breitaufend ftreitbare Männer. Die Leute ber Jungfrau wollten ihnen uacheilen und ihnen eine Riederlage beibringen. Doch biefe gestattete es nicht, ba es Sonntag war, und so zogen fie unangefochten Auf diefe Beife ward Orleans entfett, bas Beer zerftreut, und wurden fämmtliche Bollwerke mit allen darin gefundenen Vorräthen erobert. Die Engländer nahmen ihren Rückzug nach ber Normandie und ließen Besakungen zu Melun, Beaugench und Jargean. Deo gratias!1) Rach diesen Borgangen ritt die Jungfrau nach Tours in Corne [?], wohin der König damals kommen follte. Die Jungfrau aber kam eher hin als der Rönig, nahm ihr Banner in die Sand und ritt ihm entgegen. Als fie aufammentrafen, beugte fich die Jungfrau vor dem Ronige fo tief sie konnte, und diefer hieß sie gnädig aufstehen, und man meinte, er hatte fie vor Freuden gern gefüßt. Dies geschah Mittwoch vor bem Pfingittage, und die Jungfrau blieb darnach bei ihm bis zum dreiundzwanzigsten Mai. Da ging der König zu Rathe, was er thun follte: benn die Jungfrau wollte ihn ftets nach Rheims führen, ihn krönen und jum Rönige machen. Da handelte der König, ift auf dem Wege und hofft fich Melun, Jargean und [Beaugench] zu unterwerfen. Gott gebe es!

Ms dies geschehen war, schickte der Herzog von Britannien

<sup>1)</sup> Deo gratias nur in H.

seinen Beichtvater zu der Jungfrau, um zu ersahren, ob sie von Gottes wegen gekommen sei, dem Könige zu helsen. Als die Jungfrau dies bejahte, sprach der Beichtvater, indem er den Herzog seinen rechten Herrn nannte: "Da dies so ist, soll mein Herr, der Herzog, gern kommen, um dem Könige zu dienen und zu helsen. Freilich in eigener Person kann er nicht kommen, da er in schwerem Siechthum liegt, doch soll er ihm seinen ältesten Sohn mit großer Macht zusenden." Die Jungfrau erwiderte dem Beichtvater: Nicht der Herzog von Britannien, sondern der König sei sein rechter Herr. Zener sollte nicht so lange gezögert haben diesem seine Macht zu Dienst und Hilse zu senden.

242. Wie die Jungfrau durch Frankreich ritt und die Engsländer in großer Stärke herankamen, aber beim Anblick ber Jungfrau ihre Bogen wegwarfen und flohen.

Gines Tages famen die Engländer in großer Stärke beran, und als die Jungfrau dies bemerkte, hieß fie die Sauptleute fich auf ihre besten Bengfte seben und fagte zu ihren Leuten, fie wollten jagen reiten. Da fie fragten, was fie jagen follten, fagte bie Jungfrau, fie follten die Englander jagen. Go fetten fich alle zu Pferde und ritten mit der Jungfrau und ihren Be= gleitern. Sobald die Engländer ihrer anfichtig wurden, ergriffen fie die Flucht, und die Bogenschützen warfen Bfeile und Bogen weg und fanden zumeift ihren Tod. Darauf machte fie fich auf, ben Ronig nach Rheims zu führen, und die Städte, welche Gegner ber Jungfrau und ihrer Unhänger gewesen waren, find ihr fämmtlich gehorfam geworden und haben jum Theil ihre Schlüffel bem König ichon zweimal entgegengebracht, 3. B. Tropes, Chalons1) und andere. So ift denn der König nach Rheims gekommen und baselbst geweiht worden. Auch gedachte die Jungfrau den König nach Baris zu führen und fürchtete

<sup>1)</sup> C G: troge, thallon; H: thanbyan,

keine Macht, weder im Lande des Herzogs von Burgund, noch [in dem] des Regenten. Denn sie hat gesagt: Unser Herr Gott habe mehr Macht als jene; der werde ihr noch helsen. Und je mehr Leute der Herzog von Burgund und der Regent gegen sie sühren, desto mehr werden erschlagen und desto mehr Kriegsbedürsnisse gewinnt sie. Auch gestattet sie, sosern sie es hindern kann, nicht, daß irgend jemandem etwas genommen oder daß den armen Leuten Gewalt angethan werde. Sie haben Mundsvorrath genug, und seitdem sie dei dem Heere ist, sind die Lebenssmittel im Lande nicht theurer geworden.

Im Jahre 1429 kam sichere Annbe von Frankreich, daß eine Jungfrau aus Lothringen zum Dauphin gekommen sei und mit ihm gerebet hätte, als die Engländer mit großer Macht sin Frankreich] lagen. Diese vertrieb die Jungfrau mit hilse Gottes und der Jungfrau Maria, wie denn auch oben erzählt ist, wie voraussehend sie ist, und was sie mit Gottes hilse gethan hat.

243. Wie der Bischof von Mainz zum König Sigmund nach Preßburg, zehn Meilen unterhalb Wien, kam und viele Herren in seiner Gesellschaft waren.

Im Jahre 1429 vor Michaelis und auch schon früher schrieb König Sigmund dem Bischof Konrad von Mainz und andern Fürsten freundlich und dringend zu ihm zu kommen nach Wien. Seine Ermahnungen waren so häusig und dringend auch gegensüber den Reichsstädten, daß sich Bischof Konrad? ausmachte und zum Könige nach Wien reiste. Dieser aber litt an einer schweren Krankheit. Als nun der Bischof nach Wien kam, verweilte er acht Tage daselbst, und da der König krank war, begehrte er, daß der Bischof zu ihm nach Presburg zehn Meilen unterhalb Wiens kommen solle. Dieser that es, und es waren wohl vier Wochen lang viele Fürsten bei ihnen und es wurden noch viele

<sup>1)</sup> Das Folgende ift ein ungeschidter Jusak Windede's. — 2) Es hatten sich noch andere Reichsfürften aufgemacht, siehe Afchb. III, 308 und Kap. 246.

Dinge beschlossen, von benen Du unten hören wirst. Der Bischof Konrad kam im Jahre 1430 um Fastnacht zurück. In dieser Zeit zogen die Hussisten viel nach Meißen, wie man unten wohl finden wird.

244. Wie Rath und Gemeinde der Stadt Nachen nicht wohl einig waren.

Alls fich König Sigmund, wie Du oben gelesen haft, in Ungarn befand, waren ber Rath und die Gemeinde zu Nachen nicht einig, denn der Rath wollte Abgaben haben und die Gemeinde wollte nicht zahlen. Als nun fechzehn Versonen von ben handwerkern auftraten und wissen wollten, wo das Geld hingekommen wäre, bas man vor einem Sahre erhoben hatte, so gönnte ber alte Rath dies ben Handwerkern nicht, und die Handwerker nahmen die Schlüffel ber Thore an fich. Go blieb bas eine Zeit lang. Nun hatte ein Bürger bes alten Rathes einen Gevatter, der ein Handwerksmann war, und fagte: "Lieber Gevatter, ich mare gern morgen früh aus bem Thore: leihet mir die Schlüffel!" Der fprach: "Gendet morgen früh banach, fobald Ihr wollt." Go that er, und als er die Schlüffel erhalten hatte, nahm er einen Abdruck bavon und ließ fich Schlüffel banach machen. Als es fpater ben alten Bürgern Beit zu fein schien, und als fie ihre Vorbereitungen getroffen hatten, wurden die Thore mit den neuen Schlüffeln aufgeschloffen, als die Sandwerker schliefen und sicher zu sein wähnten, und es erging ihnen, wie Du unten in dem Gedichte2) vernehmen wirft, was darüber gemacht ift.

<sup>1)</sup> Kap. 244 enthält zinnächft ein Schreiben Sigmunds an den Rath und die Gemeinde von Worms die d. Sonntag nach misericcrdias domini 1430, in welchem er ausführt, daß ille bisherigen Berhandbungen erfolgtos gewesen seien, nud daß daher der Krieg energisch betrieben werden müsse. Il Johannis des nächten Sommers gedente er selbst im Felde zu stehen und fordere daher alle Reichsstädte zur hilfsleistung auf. — Daran schließt sich der folgende Schluß des Kapitels, dessen Ueberschung bingugefügt ift. — 2) Die metrischen und sprachlichen härten des folgenden Boltliedes sind in der Uebersetzung obsiehrt, dahen der gebing absichtlich nicht getigt.

245. Wie die Herren von Virnburg und von Heinsberg mit großer Macht heimlich vom Rathe in die Stadt Aachen geslaffen wurden, und wie einem Theil der Aachener das Haupt abgeschlagen wurde.

Bort 3hr Frauen und Jungfrauen gart Bon ber Machener liftigen Urt; Ihr habt ja wohl vernommen, Die Die Berren nach Machen gefommen: Db bas gut ift, weiß nur Gott; 3ch fage Guch bas fonber Gpott. Manchem Manne ift bekannt. Die die Gerren baben gethan Mit ber guten Stadtgemein'. Wovon fie batten Gbren flein; Sie tamen nicht bin um Gottes Lohn. Gine Berfammlung mar zu Bonn Bon ben Berren bort gemacht, Das buften die Machener in ber Racht. Run bort, mas in berfelben Beit Bei ibnen Alles mar bereit. Als die Berfammlung beifammen mar, Nahm Berr Befel ten Augenblid mabr. Er fiel bem Virnenberger ju Fuß Und fprach: Em. Gnaben ich flagen muß: Bir werden von ber Gemeinte bebrudt Und find in Nachen nicht wohl beschicht. Wir hatten ben [guten] Borfat Aufzuspeichern einen Schat. Damit End und Euresgleichen zu empfangen: Doch baran find wir bintergangen. Daß fie behalten unfer Gilber und Gold, Saben wir ertragen in Bedulb. Doch flagen wir Guch Berren Die Roth: Baren zwölf ober gebn von ihnen tobt, Go fonnten mir unfere Rechte behalten, Drum laffet Gure Onabe malten

Und tommt une ju bilfe in ber Racht: Das baben mir une fo ausgedacht. Bir wollen es Euch fo vergelten, Daß 3hr une nimmer follet ichelten, Mit Gilber, Gold und Ebelftein, Denn bas foll gablen bie Bemein'. Der Berr von Birneburg fprach gur Stund': Thut das meinem Obeim von Beineberg tund, Da 3hr alfo wollet banbeln. Der tann folche Bege mandeln. Den von Beineberg rief man bann Und fprach ihn folgendermaßen an: Ebler Berr, nun fteht uns bei, Die groß auch die Gumme fei, Die von une wird aufgewandt, Diefe ift fur une nur Sand: Bon ber Gemeinde wollen wir fie erbeben Und fie Guch bann gerne geben. Belft uns Nachts mit Guren Thaten. Wir werden Guch nimmer verrathen. Der von Birnburg fprach alfo: herr von heineberg, mas fagt 3hr bagu? 3ch bente baran, und 3hr wift mobl. Bas zu Bruffel gefcheben fein foll. Der iprach: 3ch geb' mit mir zu Rath. Fallen wir bei folder That, Bird une die gange Belt verlachen: Drum lagt es une mit Liften machen. Und wenn wir die Aachener überwinden, Wird man viel Mannheit an uns finden. Der Rurt von Gidborn fprach mit Gorgen: Freunde, laft uns marten bis morgen, Das ift barüber ber rechte Beideib. Damit mir Dle find bereit Bu Mitternacht, wenn Alles rubt. Guch beigufteh'n mit unferer but. Doch muß Berrath uns ferne bleiben. Damit mir feinen Schaben erleiben. Schon Großes brachten bie Machener gu Begen, Berren und Fürften find ihnen erlegen,

3hr herren, bort in ihrer Stadt, Dag man bas auch zu fürchten bat. Gie fprachen: "Bereit ift Alles ba vor Bom Martte bis juni Stadtthor. Die Schluffel und auf bem Berrenhaus Baffen und Behr Saben wir, 3hr tount reiten bin und ber. Bon uns ift Alles mohl beitellt, Mann ober Beib, alt ober jung - es fallt. Doch, Die zu miderfteben trachten, Soll bald bes Tobes Rraft umnachten." -Drauf fammelten fich Mann für Mann Und traten ihre Reife an. Bor Machen rudt Die gange Schaar, Die mahrlich ungebeten mar. Die Thore weit geöffnet maren: Man tonnt' bineingeb'n ober fabren. Das tam jo von Berratbers Lift, Wie 3hr ja Alle wohl nun wift. Bon ihrem Ritt nach Machen binein Erlitt die Gemeinte Noth und Bein. Rach Gichhorne Rathe fingen fie's an: Durch die Bontpforte ging's binan Bum Martte, wo fie ficher maren: Die Bürger tonnten fich nicht ichaaren. Als fie nach St. Jatobi tamen. Die Bürger boch bie Baffen nahmen Bu Sturm und Streit in Wegenwehr. Den Blat behielt bas Ritterheer. Denn ba bie Gache alfo ftand, Man rechten Biberftand nicht fand. Wer da gerettet wollte fein, Rahm feine Flucht zur Rirche binein. Die falfchen Bafte ließen brauf Dem Racheafte feinen Lauf. Daß fie acht Tage in Machen lagen. Roftete manchem Ropf und Rragen, Der unfchuldig fein leben ließ. Gott fchent' ihm Geduld im Baradies Und mache die zu Simmels Erben, Die in St. Jatobetapelle mußten fterben.

Durch Teufelegefellen ift ber Mord gefdeb'n. Gie mogen bem Teufel bafur nicht entgeb'n. Gelbft vor bem beiligen Altar Morbete im Grimm Die Schaar. Dag man im Blute mochte baben: Der Dlänner Tob bracht' ben Frauen Schaben. Die Die Rirche nicht vericonet. Denen wird vom Teufel gelobnet, Der weiß, mas folde faliche That, Bobl für Lohn verdienet hat. Den Rirchthurm von St. Jafob bann Gilt' eine Burgerichaar binan. Und marfen auf Die Ritterichaar Biel Stein' berab, boch ber Befahr Entwichen bie und eilten brauf Bum Cammelplate in ichnellem Lauf. Drauf fammelten fie Die Stadtgemeinbe. Db Alt und Jung im Jammer weinte -Db Reich ober Urm - ob lieb ober leid -Gie Alle mußten ichwören einen Gib Und bei St. Stephans Blut versprechen. Gich nimmermehr bafür ju rachen. Deifter Stephan ericbien in Roth, Den Meifter Beinrich munichten fie tobt, Der weise rebete; Unthis von Diffenbach Satte mit andern einen ichlimmen Tag, Die ich Guch nicht neunen fann. Recht wie eine Beerde murben bann Alle, die in der Stadt geblieben. Bon ben Rittern gufammengetrieben. Wie fonnte man ichauen größere Noth. Denn ba die braven Leute blieben tobt? Der Leibrod-Stider zu bem von Beineberg fprach: "Gott erbarme fich über bies Ungemach, Daß ich unschuldig jo muß fterben. Gott trofte meine arnien Erben. Die ich allbier muß laffen! Soll ich fterben auf biefer Strafen, Das muffe Gott erbarmen! 3ch mache Guch ein Wams mit Barnischarmen.

Das fteht Guch icon und berrlich: Ebler Berr, erbarmt Gud niber mich Und laffet mich noch beute leben! Bas ich an Gold Euch habe ju geben, Das nehmet um ber Freundichaft bin, Durch bie ich Guch verbunden bin. Treibt mich aus Machen nadt und bloß Und gebt mir nur mein leben lod." Der von Beineberg fprach: "Du follft nicht leben Und hatteft Du Die gange Belt zu geben." Meifter Beinrich fprach: "D Gott, Erbarme Dich niber mein unschuldig Blut Durch Deine reine Milbe und Gnte Und tröft' im Unglad mein Bemathe." Der von Seineberg ftredte fein Banner aus, Und jener ftnrzte an ber Burger Saus. Un bemfelben Unglückstag Gin Burger gu bem andern fprach: Die gefällt's Ench, daß wir ichlimme Bafte. 3hr Nachbarn, baben in unferer Tefte? Berr Thilmann Falt mit feinem Cobne Entging ben Feinden boch gum Sohne, Und auch ber Bildbauer Meifter Sartmann, Der im Monchsgewande entrann. Mls dieje Ballfahrt jo gefchah, Die Berren von Machen fprachen ba: "Dan Diefe und entfommen, Bringt mabrlich wenig Frommen" -Bor Born perfagt ben Berr'n die Sprache. Da nicht vollkommen mar tie Rache. Doch bei ben Burgern berrichte Frente, Daß entrannen bieje Leute.1)

246. Wie der Erzbischof von Mainz und der Markgraf von Baden zum Könige nach Preßburg, zehn Meilen unterhalb Wiens, kamen.

<sup>1)</sup> Bon hier an wiederholt der Dichter, der sich am Schluß Affenschmalz nennt, daß . die Bürger schwören mußten, sich zu rächen, und führt aus, daß die Aachener bei größerer Besonnenheit hatten die Oberhand behalten tonnen.

Und fo verzögerte es fich fo. daß der Bischof und andere Fürsten nicht kamen. Da schrieb der romische Konig den Kurfürsten abermals, sie sollten zu ihm kommen, um Frieden im Reiche zu machen und die Reger zu vertilgen in Böhmen. Dies zog fich hin bis acht Tage nach Martini des genannten Sahres. bis Bijchof Konrad von Mainz etwas wohler geworden war, benn er war an Sanden und Rugen lahm und konnte Speife und Trank nicht feben, und das that ihm Gott, weil er, wie man ihn beschnibigte, in seinem Wesen und in seinen Unternchmungen etwas fehr unredlich war. Damals zog der Bischof über Afchaffenburg, Bürzburg, Nürnberg, Regensburg, Baffan nach Wien.1) Und als ber Bischof nach Wien kam, befand fich der König zu Pregburg und war fo frank, daß man ihn heben und tragen mußte und zwar in Folge des Bodagra. Außerdem hatte er eine Geschwulft am Salse. Doch er genas aus Freude barüber, daß die Fürsten gefommen waren, nämlich der Biichof von Mainz, der Markaraf von Brandenburg, der Markaraf von Baben und viele andere Fürften und Städte. Er wurde gang gefund, doch mußte man ihn auf einem Bagen fahren, und er schrieb ben Kurfürsten und Städten, daß fie zu ihm nach Prefiburg kommen follten. Gie befolgten bies, kamen dorthin und blieben baselbst etwa vierzehn Tage und einigten sich über vielerlei, wovon doch niemals etwas fich erfüllte, noch gehalten oder ausgeführt murde. Denn fie fekten alsbald fest, daß alle Fürften und Reichsstädte mit ganger Bollmacht an Mittfaften zu einem Tage nach Nürnberg kommen follten. Darauf kamen alsbald im Rahre 1431 die Rurfürsten und Vertreter der Reichs= ftädte dorthin, der römische König Sigmund kam aber nicht da= hin. - Damals war Beter jum Buckel mit dem Bijchof von Maing in Pregburg gewesen und hatte ftarke Beschuldigungen gegen mich, Eberhard Bindecke, vorgebracht, welche aber, wie es fich ipater mahrheitsgemäß heransstellte, erlogen waren. Da=

<sup>1)</sup> Bergl, Rapitel 243.

her ritt ich, Eberhard, nach Nürnberg, und da der König nicht fam, fo ritt ich gen Pregburg jum römischen Könige und fand ihn gu Et. Bolten, acht Meilen von Wien. Bon bier ritt ich mit Er. Gnaden nach Straubing, wo der römische Rönig mich in Gegenwart vieler Gürften verhörte, welche fich in dem großen Rimmer in ber Festung ober in bem Schloffe an Straubing por ihm aufgestellt hatten, nämlich bes Bergogs Sans von Bajern, bes Markgrafen Sans von Brandenburg, des Bischofs von Magdeburg, der einer von Schwarzburg war, ber Bifchofe von Algram und von Breslan, Beter Backers, bes Sofichreibers Raspar Schlick, der Freunde des Rathes von Baffan, von Ulm. von Angsburg, von Ravensburg, von Eklingen, von Konftang und von Nürnberg. Da flagte ich, Eberhard Windecke, dem römischen Könige folch großes Unrecht und die Gewalt, die mir geschehen wäre, und meine Rlage lautete also: Allergnädigster lieber Berr! 3ch klage Euch und Euren Königlichen Gnaden und bin genöthigt, vorzubringen folch großes Unrecht, welches Euren Gnaden und auch mir geschehen ift; denn mir ift von Em. Gnaden gar große Bunft erwiesen. Enädiger, lieber Berr, fo ift Beter zum Judel mit mir umgegangen. Demnach lieft Ge. Enade diefelben 1) mit feinen königlichen Unaden und einem Briefe vorladen, beffen Abichrift Dn bier unten findeit.

247. Abichrift bes Röniglichen Schreibens.

Wir Sigmund von Gottes Gnaden ac. entbieten unsern und des Reiches Unterthanen und Getreuen, nämlich Claus Widen-hoff,2) Münzmeister auf der Münze zu Mainz, Willin Salman, Clausman zu dem Jungen, den man Herold nennt, Wolf Schlüssel, Reinhard Widenhoff, Heinz Dulin, Claus Hiburg, Claus Riß, des Schultheißen Cidam, Diel Zimbritz, Beter Bärrolff und Otto Landeck, Bürgern zu Mainz, unsere Gnade und alles Gute. Wir haben vernommen, daß Ihr gegen die Freiheiten

<sup>1)</sup> Offenbar bie außer Peter zum Indel von Windede beichuldigten Patricier. Bergleiche 247, 2. -2/ Zu den folgenden Ramen vergleiche Dropfen, p. 298, 1.

und Privilegien der Stadt Maing, die ihr von römischen Rönigen und Raifern, unfern Borgangern, bem Reiche und von und verlieben und bestätigt find, freventlich gehandelt habt und verfahren feid,1) wodurch Ihr uns gegenüber in die Strafe und Buge, sowie in die der Stadt Maing ficherlich verfallen und verpflichtet feid, diefelbe in unfere konigliche Rammerei zu zahlen. Daber fordern und laden wir Guch fammt und fonders vor und gebieten Euch fraft unserer römischen Königsmacht ernstlich burch biefes Schreiben, daß Ihr am vierzehnten Tage, nachdem Guch dieses Schreiben überantwortet ift, wenn dieser Tag ein Gerichtstag ift, vor und erscheinet, wo wir auch bann im Reiche fein und zu Gerichte figen werden, und Euch dem Gerichte ftellet und Euch wegen der Rlage betreffend die erwähnte That und die Schädigung der genannten Freiheiten und Privilegien verantwortet und dem Rechte folget mit Erhaltung von unferer und des Reiches Gnade und bei Strafe der Bone und Buße, die man Guch auf den Rath von und und der Reichsfürsten auferlegen würde. Falls Ihr Euch ungehorfam hiergegen finden laffet, wenn Ihr kommt, oder nicht, so wollen wir in diesen Ungelegenheiten thun und verfahren, wie billig ift. Gegeben zu Straubing anno 1430 nach Chrifti Geburt, am Abend unfer lieben Frauen nativitatis.

248. Wie die Aurfürsten, der Bischof von Köln, der Bischof von Trier, Herzog Ludwig von Heidelberg, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg zu Nürnberg bei unserm Herrn, dem Könige waren.

Im Jahre 1431 kamen die geiftlichen und weltlichen Fürsten und König Sigmund, wie unten erzählt ist, sowie auch die Bertreter der Reichsstädte nach Rürnberg. Denn als die Fürsten zu Presburg waren, hatte der König zu den Fürsten, herren

<sup>1)</sup> Drohjen, p. 211, hat mit großem Scharfsun nachzuweisen gesucht, baß dies nichts anderes sei, als die Weigerung der zwölf patricischen Nathsherren gegen Standesgenofien gerichtlich einzuschreiten, welche eine Anzahl Mainzer Bürger überfallen, gemishandelt und gefangen geseth hatten.

und zu den Bertretern ber Städte gefagt, er wolle dazu behilflich fein, daß man das Recht wieder aufrichte: Bu Salbfaften fame er nach Rurnberg, und wenn bas Recht wieder zur Geltung tame und, so weit bas römische Reich wäre, Gerechtigkeit gehalten würde und hergestellt und bestätigt sei, so wolle er dann mit aller seiner Macht bagu helfen, daß die Suffiten und Reger vertilgt würden. Go kamen die Fürsten in dem genannten Jahre 1431 ju Pfingften gen Nürnberg, König Sigmund erschien aber in bemielben Jahre erft im Berbfte am St. Gallustage [16. Dft.]. - Als folche Berathungen in Ungarn gepflogen waren, zogen die Fürsten aus Ungarn wieder heim. Diese waren: Bischof Konrad von Mainz, Markgraf Friedrich von Brandenburg, der Markgraf von Meißen und Berzog zu Sachsen, Berzog Albrecht von Deftreich, die Bischöfe von Regensburg, Baffau, Freifingen, Gran und Agram, der Herr von Pfenburg, der Berr von Hanau, der edle Graf von Wertheim und viele andere Herren. Ritter und Knechte; ferner waren aus der Stadt Maing bafelbit die Bürger Johann Stang und der Stadtschreiber Nikolaus Wirftat als Bertreter der Gemeinde, und für die, die fich die Alten nennen, waren da zu Pregburg Arnold zu dem Gelthuse [und] Beter zum Juckel, beffen Bruder einen braven Raufmann von Erfurt in seinen Sof zum Juckel kommen ließ, er wolle ihm ba zahlen: er war nämlich dem Kaufmanne Geld schuldig. als diefer in den Sof jum Judel kam, fo fchlug Friele, Beters Bruder, den ehrbaren Kaufmann mit einer Art todt, und als er ihn ermordet hatte, fo schnitt er ihn in Stücke und warf ihn in einen Abort. Darauf verging lange Zeit, ehe die Sache berauskam und ehe man es in Mainz bemerkte. Derfelbe Beter ftand vor dem Könige und verleumdete die Stadt gar fehr und fagte viele Lügen aus über ben Rath und die Bürgergemeinde zu Mainz, wovon viel zu schreiben wäre. Der Rath aber that nicht dazu, wie er billig hatte thun follen, da die Freunde des jum Juckel und einige von der Gemeinde, die es mit ihm hielten,

die Sache vermittelten. Durch solche Zustände war die ehrbare Stadt Mainz sehr zerrüttet.

Bu berfelben Beit zogen die Suffiten in die Länder bes Markgrafen und bes Berzogs Sans von Baiern, genannt Berzog von Sulgbach, des Bruders des Bergogs von Beidelberg, und thaten baselbit großen Schaben unter ihren Sauptleuten Brokop und Peter Afto. Bevor fie jedoch gegen den Markgrafen Friedrich und gegen den Bergog Sans zogen, rückten fie mit wohl hunderttausend Mann in das Land Meißen, eroberten dajelbit achtzehn Städte und Marktflecken, verbrannten gegen vier= zehnhundert Dörfer und thaten großen, verderblichen Schaden. Hierauf zogen fie hinweg in die Länder des Markgrafen von Brandenburg und des Herzogs Sans und eroberten die guten Städte Baireuth, Sof, Kulmbach und verwüfteten in diesem ichonen Lande am Gebirge entlang Städte. Marktilecken und Dörfer, und thaten fehr großen Schaden durch Morden, Rauben, Brennen und zogen bann weiter nach ber schönen Stadt Lur= bach.1) die sie verbrannten und verwüsteten. In diesen Ländern und Städten machten fie unermegliche Beute, die nicht zu beichreiben ift, und hatten das leicht, denn die Edeln und Wehr= haften ritten aus den Städten hinmeg und ließen die armen Leute und die Städte im Stich, fo daß fie alle verloren gingen. Niemand aber wußte, wo der gange Abel vor großer Furcht hingefommen fei. Durch beffen große Feigheit verloren unzählig viele arme Leute ihr Leben, fo daß man an der todten Mutter Bruft ein vor Hunger kaum noch lebendes Kind fand. Und wären die wackeren Bürger von Rürnberg nicht gewesen mit ihrem Mundvorrath, mit Fleisch und Brot, das fie jede Woche fandten, fo wären viertaufend Menschen mehr umgefommen, als jo ichon ben Tod fanden. Denn Beiber und Rinder todteten die Suffiten nicht, aber fie brannten die Städte nieder und Riemand wehrte ihnen, jo gang und gar war bas Bolk verzagt. Denn die Ebeln

<sup>1)</sup> H: lipbach.

ritten hinweg und Bürger und Banern flohen in den Wald und ließen Weiber und Kinder zurück. Ferner nahmen sie mehr als dreitausend Wagen mit Gut und brachten das fort nach Böhmen. Hierauf wandten sie sich gegen Bamberg. Die Bamberger aber schieften ihnen eine Gesandtschaft entgegen und boten ihnen eine Theil baar zahlten, der andere Theil sollte am fünftigen St. Jacobstage 1430 gezahlt werden, was anch um Fastnacht geschah. Dann zogen sie auf Nürnberg los und Markgraf Friedrich und Herzog Hans geriethen sehr in Besorgniß und ritten mit den Freunden des Nürnberger Nathes zu den Hussisten nud boten ihnen vierzehntausend Gulden, daß sie nur sicher wären bis auf St. Jakobstag. So zogen die leidigen Hussisten wieder nach Böhmen.

Der römische König aber hatte einen Tag veranstaltet und festgesett auf St. Georgstag besselben Jahres 1430 gen Rürnberg und sandte folgendes Schreiben in alle Länder.

249. Wie König Sigmund ein Seudschreiben verfaßte und es in alle Lande, zu allen Kurfürsten und in alle Reichsstädte schiefte.

Wir Sigmund von Gottes Gnaden n. j. w., entbieten allen geistlichen und weltlichen Fürsten, allen Grasen, Freiherrn, Rittern und Knechten, Bürgermeistern, Schultheißen, Schöffen und Räthen, sowie auch den Gemeinden aller Städte, Marktsslecken und Dörser, sowie allen unsern und des hl. römischen Reiches Unterthanen und Getrenen unsere Gnade und alles Gute und thun Euch mit diesem Schreiben kund, daß wir jett allhier mit einigen unserer Fürsten, Reffen und Oheime, Kurfürsten, Räthen der Fürsten, Grasen, Hittern und Knechten und einigen Sendoten von unsern und des Reiches Städten über eine Bersammlung auf den Sonntag Deuli in der kommenden Fastenzeit zu Rürnberg einig geworden sind, um daselbst einen Unschlag gegen die schnöden und verdammten böhmischen Reher

und einen Bug gegen Böhmen im fünftigen Sommer gn be= schließen, fie zu vertilgen und zu vertreiben, und auch um Friede, Gnade und Gerechtigkeit, welche leider in deutschen Landen lange Beit unterbrückt find, wieber aufzurichten. Auf biefem Tage wollen Bir, fo Gott will, in eigener Perfon zugegen fein, und da nichts so sehr zu diesem Frieden und zu dieser Gnade dienen kann, als Gericht und Gerechtigkeit, so beabsichtigen wir, Unser und des hl. Reiches Hofgericht, welches jest lange Zeit barnieder gelegen hat, weil Wir nicht im Reiche und in deutschen Landen fein konnten, wieder zu errichten und einzusetzen, demnach in Nürnberg abzuhalten und fernerhin fo zu handhaben, wie es fich von des heiligen Reiches und Rechtswegen gebührt, wonach fich Jebermann zu richten wiffe, der irgend etwas an diesem Hofgerichte zu thun oder anhängig zu machen hat, oder ferner= hin haben wird, und alfo biefe Zeit abzuwarten hat. - Gegeben ju Pregburg unter Unferm und bes hl. Reiches Sofgerichtes fleinem aufgedrücktem Infiegel, am Tage Thomas [21. December], bes hlg. Zwölfapostels, im Jahre 1429 nach Christi Geburt, im achtunddreißigsten Sahre unferer Regierung über Ungarn, im neunzehnten der über das Reich und im zehnten der über Böhmen.

250. Wie die Hussiten Bergog Albrecht, den Schwiegersohn des Königs, angriffen und vor Hogenplog in Mähren lagen.

Da unser Herr, ber König, nun selbst kommen wollte, so kamen die folgenden Kurfürsten, nämlich Konrad von Mainz, der Rath des Bischoss von Köln, der Bischos von Speier, der Bischos von Borms, Herzog Hans von Baiern=Sulzdach und der Markgraf von Brandenburg auch dahin.1) Der Bischos von Trier, ein Herr von Ziegenhain, war kurz vorher gestorben. Der römische König konnte jedoch nicht sobald kommen, denn die Hussischen waren gegen Herzog Albrecht von Destreich, den Schwiegersohn des Königs, gezogen und belagerten Hotzenplotz in Mähren mit zehntausend Mann. So kam es, daß die Fürsten

<sup>1)</sup> Rad Rürnberg.

allein zu Rürnberg waren. Die übrigen Fürften und Städte kamen auf den himmelfahrtstag. Bu berfelben Zeit zogen die . Huffiten gen Ungarn gegen ben König nach Thrnau, fechs Meilen von Pregburg. Die Suffiten hatten zehntaufend Mann, und er ließ die Seinigen in jeder Beife auf den Rampf mit ihnen vorbereiten und hoffte fie dort festzuhalten und niederzu= werfen. Dies wäre wohl auch geschehen, wenn man sich weislich vorgesehen hatte, was leider nicht geschah. Es sollte auf die eine Seite Stibor gieben und angreifen und in die Bagenburg einbrechen, denn fie führten Bagen mit fich, welche fie mit eisernen Ketten zusammenschloffen und von denen aus fie großen Schaden anrichteten, ehe man fie erobern konnte, und auf der andern Seite ein Landherr mit Namen Marte Janus.1) Dann würde nicht ein einziger von ihnen davongekommen sein. Als aber Stibor wie ein tapferer Ritter und Landherr fie angriff, hielt Marte Janus an fich und zögerte, fo daß es dem Stibor übel erging. Alls jener das mit feinen Ungarn fah, entisch er als ein ungetrener Mann, und fo blieben von den Suffiten zweitaufend, von den Chriften aber fechstaufend Mann, daß es Gott erbarmen möge. Hierauf zogen die Suffiten in die Branbenburger Mark. Wie es fpater ging, das findet man, fo Gott will, unten. Da sie hier nichts ausrichten konnten, jo zogen sie nach Schlefien in das Laufiger Land, kehrten aber doch wieder heim, ohne großen Schaben auf ihrer und der Chriften Seite.2)

251. Wie der König den versammelten Kurfürsten, nämlich den Bischöfen von Köln, Trier, dem Herzoge Ludwig von Heidelsberg, dem Herzoge von Sachsen, dem Markgrafen von Brandensburg den folgenden Brief schrieb, den man auch lesen soll.

Run sollst Dn vernehmen, daß die Fürsten im Jahre 1430, wie Dn vormals gehört haft, wieder einen Anschlag gegen die

<sup>1)</sup> Ungarifch Johann Matthiaffn; Windede stellt nichtbeutsche Ramen in der Regel um so Merzweidan; Danweidan; Forgag Wallas; Merzege Ricolaus u. a. — 2) hier folgt in den handichristen ein derbes Bolfslied, betreffend die Unstitlichteit der Geistlichen auf dem Konstanzer Konsile.

Huffiten gemacht hatten, bezüglich beisen Du nun weiter ber Fürsten Rath, die Urkunden und den Anschlag [vernehmen sollst]. Freilich ward damals gar nichts daraus.

252. Du sollst wissen, daß im Jahre 1429, als der römische König Sigmund, der nachher Kaiser wurde, in Ungaru war, und als die Kurfürsten und andern Fürsten gen Kürnberg beschieden waren, Riemand wegen der böhmischen Keher nach Rürnberg fam außer dem Markgrasen von Brandenburg, Burggrasen von Kürnberg, und außer dem Herzog von Baiern-Sulzbach und den Käthen der andern Kursürsten. Diese machten daselbst wieder einen Anschlag vorbehaltlich der Billigung durch die Käthe der übrigen Kursürsten, der unten solgt:

Es ist durch die hochgeborenen Fürsten und Herren Friedrich Markgraf zu Brandenburg z. und Herzog Johann von Baiern und die Räthe der Kurfürsten vorbehaltlich der Instimmung der andern Kurfürsten berathschlagt worden wie folgt:

Erstens sollen unsere Herren sämmtlich ihre Räthe bevolls mächtigt und ihre Gesandten den nächsten St. Georgstag zu Rürnberg versammelt haben. Zu derselben Zeit sollen alle Bischöse, Provinzen, Lande, die der Anschlag angiebt, und die Städte Köln, Straßburg und Breslau ihre bevollmächtigten Gesandtschaften

<sup>1)</sup> Siernach lagt Windede bas Anidreiben ber Aurfürften vom Donnerftag nach St. Andreastag 1427 folgen, in dem die Reichsitande aufgefordert werden, fich Conntag nach Martini in Frantfurt einzufinden, wo auf Grund des beigefügten Aufchlags über ben nachften Suffitengug berathen werden foll. Diefer umfangreiche, auch Rap 252 theilmeife mit umfaffende Anichlag fent vor allem Die Bertheilung und Aufbringung ber Suffitenfteuer feit: Beiftliche gablen funf Procent ihres Jahreseintommens, Laien burgerlichen Standes über fünfzehn Jahre mit weniger als 200 Fl Bermögen einen Brofchen, bei einem Bermögen bis 1000 Bulben einen halben Gulben. Bei noch mehr einen Gulben, Gober und gwar nach Stanben vericbieben wird der Abel besteuert. Gine Ropffteuer von je einem Gulben trifft Die Buden. Dieje Steuer haben jechs Ginnehmer zu erheben, über beren Bujammenfetjung und Thatigteit jehr genaue Beftimmungen gegeben werben. Das eingefommene Belb ift bis Beorgentag an eine ber Centralfammelftellen Roln, Calgburg, Breslau, Erfurt und Rurnberg abzuliefern, benen auch langit nicht mehr jum Reiche geborige Gebiete, wie 3. B. Polen, Danemart, Benua u. a zugewiesen werben. In Rurnberg foll ein Ausichuf jufammen treten, ber über die Bermenbung bes Belbes nach Stimmenmehrheit beichlieft. Beerführer follen ber Kardinal von England und ber Martgraf von Brandenburg fein. -- Lateinifch ift ber Anichlag gebrudt bei Balady, Urfundliche Beitrage Dr 492; beutich bei Dropfen, Berichte Ceite 174 Bergl. Begold II, 127.

dort haben zum Nachweise, wie viel Geld in jeder Stadt eingekommen ist, damit dies ausgezahlt werde, wie der Anschlag
ausweist. — Wer Sold nehmen will, um Nitter und Kriegsvolk
anzusühren, soll an dem genannten Tage auch zu Nürnberg sein
mit Heeresmacht, darauf eingerichtet, daß er mit seinen Kameraden
antreten soll und thun und [sie] ansühren soll, wie das unten
von den Söldnern geschrieben steht, und sich vorsehen und Vorrath
bestellen. Auch soll dafür gesorgt werden, daß dieses Geld in
allen Bezirken, Bisthümern, Provinzen, Städten und Gedieten,
wie der zu Franksurt gemachte Anschlag angiebt, zur genannten
Zeit auf St. Georgstag unverzüglich ebensalls nach Kürnberg
überantwortet werde. Mit dem eingetragenen Gelde soll man
Söldner gewinnen und besolden, wie unten geschrieben steht.

Erftens foll man für einen Gewappneten und mit Pferd und Harnisch Gerüfteten alle Monate acht rheinische Gulden geben. Dies macht auf drei Gewappnete mit der angegebenen Ausruftung monatlich vierundzwanzig Gulben. — Unferer Gerren und Freunde Rathichlag wäre, daß man auf vier Pferde drei Gewappnete und einen Anappen halten foll und für diese vier Pferbe foll man vierunddreißig Gulden geben. Wer mit nenn andern gewappnet und angemessen und gut ausgerüstet, wie oben erwähnt ist, kommt, dem foll man alle Monate für elf Sold gahlen. Und wer als zwanzigster gewappnet kommt, wie oben geschrieben ift, dem foll man zweinndzwanzig befolden. Wer mehr brächte, dem foll man auf je zehn besgleichen thun bis zu einer Augahl von hundert Gewappneter. Zederzeit foll man auf vier oder fünf Gewappnete einen Ebeln haben. Durchweg foll auf brei Gewappnete ein gerüfteter Schütze fommen. Die Derter und Grengbegirte an Böhmen jollen Reiterei zum fleinen Kriege aufstellen an ben Stellen wo es nöthig fein follte und beim Buge. Dem oberften Sauptmann foll man zwei geeignete Grafen, Berren ober fonft zwei ehrbare redliche Männer auswählen und ihm zusenden, damit fie nach ihrem besten Können und Bermögen dem obersten

Hauptmann in diesen Sachen helfen und rathen. Bon den beiden oberften hauptleuten, die dazu geschickt werden, wie oben gesagt ift, foll jeder gehn Gleven haben und zu jeder Gleve zwei Pferde und zwei Gewappnete. Jedem von diefen foll man für zwanzig Gleven monatlich Sold geben, weil fie bes oberften Sauptmanns Beiftand find und fich nach feinen Befehlen richten, damit fie befto beffer auskommen können. Es follen biejenigen, die zwanzig, dreißig oder vierzig Fähnlein oder mehr Gewappneter mithringen, wie oben ergahlt ift, über bie fie bann Sauptleute find, fammt denen die sie mitbringen, Gelübde ablegen dem obersten Hauptmann und seinen Beauftragten, das heißt den beiden oben erwähnten Herren oder einem seiner Unterhauptleute, falls dieser nach irgend einem Puntte geschickt wäre, gehorfam zu fein und sich ohne Befahr nach ihm zu richten, wie das als das beste erkannt und beichloffen wird. - Falls einem oder mehreren der genannten Soldner ein Bferd oder mehrere verloren ginge, wie das auch immer zu ginge, fo foll berjenige, bem bas Pferd verloren gegangen ift, eins ober mehrere, wie es fich gebührt, an ber Stelle bes verlorenen binnen der nächsten vierzehn Tage wieder anschaffen. Falls er es in vierzehn Tagen nicht wieder beschafft haben sollte und ferner doch im Felde bliebe, jo foll ihm für das eine ober die mehreren Pferde nach der Angahl eine Summe an feinem Solbe abgezogen werben, als wenn fie geborgt ware, bis er wieder ein Bferd auschafft ober fauft. - Jeder Sauptmann foll monatlich die Seinigen, wo fie auch immer fein mogen, einmal mustern und dies weder in guter noch in boser Absicht unter= laffen und auch dem oberften Hauptmann geloben dies zu halten. Alle, benen man Sold gahlt und die um Sold reiten, feien es Sauptleute ober Goldner, Fugganger ober Reiter, follen auf eigene Roften und eigenen Berluft reiten und geben, ausgenommen, wenn man Schlöffer, feste Städte ober Burgen erobert hat. Die reifigen Gefangenen, die hierbei oder jonftwie gemacht werden, follen, wie viele ihrer auch geworben fein mögen, beim Eide und

bem erwähnten Gelöbniß dem obersten Hauptmann überantwortet werden, der dann mit ihnen versahren soll, wie man ihm vorsschreibt und nach dem, was als das beste erkannt wird. — Der oberste Hauptmann soll auch Gewalt haben, wenn die Keher irgend welche Leute fangen und wenn er wiederum welche gefangen hätte oder singe, einen gegen den andern auszutauschen und dadurch seine Gesangenen nach bestem Berstehen zu lösen. — Alle Quatember sollen, wie auch der Anschlag ausweist, der oberste Hauptmann, die Kursürsten und die Städte nach Kürnberg kommen oder bevollmächtigte Boten schieden, um den Sold zu verabreden, zu bestellen und auszuzahlen und die Sache zu vershandeln und in welcher Hinsicht es nöthig sein würde zu bessern, nach bestem Wissen.

Als diese Berathschlagung geschehen war, brachte man diesselbe vor die andern Aurfürsten. Diese kamen zu Koblenz zussammen und besserten den oben mitgetheilten Anschlag in Bezug darauf, wie man das wegen der Hussilten erhobene Geld herbeisbringen und überantworten und wie man damit versahren sollte, was unten erzählt ist.

Mein Herr von Mainz, Trier und des Pfalzgrafen Freunde haben hier zu Koblenz beschloffen, daß die genannten Herren das Hussitzungeld, welches in ihren Ländern erhoben ist, nach Rürnberg senden sollen, und zwar auf St. Georgentag. — Unsere genannten Herren von Mainz und von Trier sollen das genannte Geld, welches in ihren Ländern erhoben wurde, auf den nächsten Sonntag vor St. Georgentag in Heidelberg haben.

Die Herren von Mainz und Trier und der Pfalzgraf sollen daselbst zwölf Gewappnete haben, die mit dem Gelde von dannen reiten und es gen Nürnberg geleiten sollen. — Die Freunde der genannten Herren, welche dies Geld nach Nürnberg bringen, sollen jeder seines Herren Geld daselbst in ihrer Obhut behalten und es nicht übergeben, die der genannten Herren Freunde fämmtlich darüber einig werden, was man mit dem Gelde thun

joll. Se eines Herren Freunde sollen hierbei nicht für sich besonders handeln. Was sie thun, sollen sie einmüthig thun und so handeln, wie sie glauben, daß es nach der Sachlage ersorderslich sein und sich gebühren wird.

Will mein Herr von Köln auch das in feinem Lande er= hobene Geld in der oben bezeichneten Beise schicken, so mag er es thun. Dann foll er es mit dem Geleit feiner Freunde, die das Geld führen, und mit den genannten Freunden unserer Berren und fie mit seinen Freunden in den erwähnten Angelegenheiten halten, wie oben geschrieben fteht. Meines herrn von Maing Freunde beabsichtigen zu fagen, sofern es sich überhaupt gebühren wird, daß man das Geld übergiebt, oder eine Zählung vornimmt, daß alle Grafen, Herren, Ritter und Knechte in meines Berrn Lande fein Geld gezahlt haben, und daß daher alles Geld von der Geiftlichkeit und zum Theil von Laien kommt. In meines Berren Landen in Seffen, Thuringen und auf dem Gichsfelde ift all das Geld erhoben und soll nach Erfurt kommen und man versieht fich beffen, daß dieses Geldes in jenen Landen mehr seint werde als dies [vorhin erwähnte] Geld. Ferner um zu erwähnen ber Provifer: ihnen mit redlichen Worten zu entbieten, daß mein Berr in allen Dingen, die ihm zustehen werden, nimmer Unordnung herrschen laffen wird.

253. Wie die Hussisten ihre bevollmächtigte Gesandtschaft zu dem Könige und zu den geistlichen und weltlichen Fürsten und ihre Briefe nach Nürnberg sandten. Der Keherbrief lautet, wie unten folgt.

Du sollst wissen, daß im Jahre 1431 nach solchem Zuge und Anschlage der genannte König Sigmund sich von Ungarn nach Nürnberg wandte und alle Fürsten, Herren, Mannen und Verstreter der Städte dorthin entbot um einen andern Anschlag gegen die genannten böhmischen Keher zu machen. Denn durch den ersten Anschlag war, wie Dn wohl gelesen haft und noch lesen wirst, nicht viel Gutes geschehen. In derselben Zeit aber, als

der römische König und die Fürsten zu Nürnberg waren, sandten die böhmischen Ketzer allen Fürsten, Herren, Mannen und Städten einen Brief, den Du unten lesen wirst.).

255. Wie die geiftlichen und weltlichen Fürsten und viele Herren und Grafen, drei von Destreich und drei von Baiern wiederum bei einander waren.

Folgende sind die Anrsürsten und die Grasen, welche zu der Zeit, als der Anschlag gemacht wurde, zu Nürnberg waren: Der Bischof Konrad, Rheingras; Bischof Friedrich von Köln, Gras zu Mörs; der Bischof von Würzdurg, ein Herr von Schaundurg; der Bischof Peter von Angsburg, ein Herr von Schaundurg; der Bischof von Gichstedt; der Bischof von Magdeburg, ein Herr von Schwarzdurg; der Bischof von Bamberg; der Bischof von Breslan; der Bischof von Agram; der Psialzgras dei Ahein, Herzog von Heibelberg; Herzog Ludwig von Ingolstadt; die Hein, Serzog Hans, Setephan, Wilhelm, Otto und Heinrich, sämmtlich in Baiern; der Herzog von Berg und dessen Sohn Ludwig von Berg; Markgras Friedrich von Brandenburg; Herzog Anprecht und Herzog Adam von . . . . . [?]<sup>2</sup>); die Räthe des Herzogs von Burgund; der Herzog von Savonen; die Räthe des Herrn von Mailand; der Bischof von Trier; der Markgras von Baden;

<sup>1)</sup> In Rap, 254 folgt der an "die ehrwürdigen und einfichtigen Gerren ju Rurnberg" gerichtete fogenannte Regerbrief ber Suffiten. In bemfelben wird junachft gu einer Unterredung über die Glaubenaftreitigfeiten aufgefordert, bei ter die Autorität der h. Schrift allein maggebend fein foll. Dann wird gezeigt, daß die Beiftlichfeit entbehrlich fei, bag bie Suffiten nicht ungehorsame Reber feien und nicht ungerechte Kriege führten. Bon ben bierauf folgenden viergebn Artiteln führen die vier erften aus, daß die tatholifden Beiftlichen nur aus Beig, Reigung jum Dugigggang und herrichfucht ihre Memter betleibeten. Der fünfte verlangt unentgeltliches Deffelejen und freien Gottesbienft; ber fechfte handelt bon ber hoffahrt und bom lebermuthe; ber fiebente bom Beig; ber achte bon ber Unfeuschheit; ber neunte bom Reide; ber jehnte vom Mugiggange; ber elfte von ber linmabrbeit ber Beiftlichen: ber amolfte verurtheitt ben tatholifden Abendmableritus; ber breigebute behauptet Parteilichfeit ber geiftlichen Berichte; ber vierzebnte brandmartt bas Sundenvergeben fur Beld im Beichtftuble. - Offenbar von Windede ruhrt ber Schlugfat ber: Es war ihnen [ben Pfaffen] nicht ju viel, mit Jungfrauen gu icherzen. Alle Schanbe, die die einfältigen Laien treffen und ihnen nuten fonnte, berer achteten fie nicht. Buder war gewöhnlich unter ben Geiftlichen, und alle Urfunden falichten fie. - 2) Cu. G: beiner: H: bannerer.

ber Herzog von Lothringen; die Grafen von Mörs, von Leinigen, Belbenz, Bertheim und Schwarzburg; zwei Landgrafen von Lützelburg, Beinsberg, Lupfen, Dettingen und Raffau und viele andere Herren, Mannen und Städte.

Alls der Anschlag gemacht war, zogen sie gen Böhmen und mit Schanden wieder von dannen im Jahre 1431, wie Du unten wohl hören wirst<sup>1</sup>).

Bu einem Streitwagen follen feche Schüken und zu jeglicher Urmbruft vier Schock Pfeile gehören, ferner zwei Mann mit Sandbüchsen und zu jeder Büchse vier Schock Rlote und Bulver genug; vier Mann mit Sacken; vier Mann mit Dreschflegeln; zwei Saden; zwei Schaufeln; zwei Kohlhauen oder Schaufeln mit benen man grabt; vier ftarte Bengite, wenn aber Jemand nicht vier starke Hengste hat, so nehme er sechs; doch foll jeder Wagen zwei wohl gewappnete Auhrleute haben. Die Leute, welche schaufeln, graben und hacken, sollen nicht besondere Mann= schaften sein, sondern, wenn man ihrer bedarf, nimmt man fie aus der Maffe, wo genug Leute sein werden. — Gin jeder starker Bagen foll ein Maaß weit sein mit hohen Leitern und unter den Leitern mit guten Brettern, die an guten Beiden oder an Retten hangen. - Bu jedem Bagen follen Retten gehören, die, wenn es nöthig fein wird, binden follen. - In jedem Wagen foll eine Steinbüchse gehören, und zu jeder ein Schock Steine und Bulver genng und für dieje Buchje und ihre Steine muß man einen befonderen Bagen haben. Auf diefen Bagen barf man keine Mundvorrathe legen, fondern foll eine Stelle barin freilaffen, wohin man der Leute Burffteine legt. Alle Mann= ichaften, die für die Bedienung der Wagen überflüssig find, jollen fammtlich ihre Bewaffnung haben und nach Geheiß ihres Sampt= manns thun. Biele Magregeln, die hier nicht zu beschreiben find, kann man, je nachdem die Leute dazu da find, ausführen, sobald

<sup>1)</sup> Das folgende icheint eine besondere Taffung des Anichlages vom Georgitage 1428 gut fein. Bergl. von Bezoch II, Seite 133 f. Bezeichnend ist die Rachahmung huffitischer Auserühungsweise.

man die Dinge mit eigenen Augen fieht. Che man ins Reld rückt, follen alle oben genannten Stücke bereit fein. Für alle genannten Sachen follen Leute außerkoren fein, die Alles beseben und prüfen, damit es ordentlich zugehe. Unter den Mannschaften foll eine folche Eintheilung sein, daß immer gehn Mann einen Hauptmann haben und hundert wiederum einen folden und fo fort bis jum oberften Sauptmann, benn man wird Leute genug haben, die folche Dinge wohl zu ordnen verstehen. Reder Saupt= mann foll auf den andern feben, wie es Gewohnheit ift. Auch foll man banach trachten, daß jede Begünstigung aufhört. Rebermann foll perfönlich auf dem Plate sein. Wer aber alters= oder frankheitshalber nicht felbst ziehen kann, ber barf einen andern an feiner Stelle beschaffen. - Ber fich in den oben genannten Dingen ungehorfam treffen läßt, an beffen Gut und Blut foll es geben, ohne alle Gefährdung, als eines Unterftügers und Selfers der Reger. Reifige foll man möglichst viel aufbringen und dem Fugvolke auch Reifige in die Wagenburg ichicken.

256. Wie die oben genannten Fürsten und Herren schimpflich betrogen wurden und aus Böhmen zogen, indem sie viele Ausrüftungsgegenstände an Wagen und Büchsen zurückließen.

Nun gedenke an den Jug gegen Böhmen, der im Jahre 1431 gemacht worden war, wie Du oben beschrieben findest, und wie sie um St. Jakobstag und später gar stolz einherzogen: der Bischof von Köln, der Kardinal von Rom, gesandt vom Papste Eugen IV., dem Nachsolger Martins, der Markgraf von Weißen, die Herzöge Hans, Wilhelm, Ernst, Albrecht, Stephan zu Baiern und der Markgraf von Brandenburg und alle Rheinländer, Baiern, Franken, der von Würtemberg aber war noch nicht in das Heer gekommen. Alle diese stohen auf den Tag assumptionis Mariae 1431,1) und es geschah leider großer Schade, denn es gingen mehr als achttausend Wagen mit Büchsen, Pseilen, Pulver

<sup>1)</sup> Windede scheint die Schlacht bei Taug, 14. August 1431, zu meinen. Ausführlicher wird diese Kap. 259 Mitte erwähnt.

und Mundvorräthen verloren und viele arme, brave Leute, wie z. B. Wagenführer, fanden ihren Tod, die andern aber kamen mit Schinuf und Schanden heim.

Als die Herren auseinander gegangen waren, ritt der römische König über Augsdurg in Schwaben nach Feldkirch, und der Kardinal begab sich nach Basel zum Konzil. Der römische König aber schried allen Fürsten, Herren und Städten auf St. Gallustag des genannten Jahres nach Frankfurt zu einem Tage zu kommen. Darauf begaben sich der Herr von Weinsberg und Peter Wacker nach Bradant um wichtiger Ausgelegenheiten willen. Wie sich das gestaltete, das sindest Du unten. Das alles brachten der Cheistenheit die bösen Vorsähe und Ungerechtigkeiten von Laien und Pfassen, daß man unter fünfzig Menschen nicht einen gerechten sand, noch christliche Ordnung. Zu der Zeit stand es besonders schlimm in der Welt.

258. Wie der Herzog Witold, der Großfürst aus Litauen, starb und viele Herren bei dem Leichenbegängniß waren.

Im Jahre 1430 nach Christi Geburt starb der Großfürst Witold von Litauen, den der König Sigmund, wie denn ein römischer König die Macht dazu hat, zum Könige hatte machen und ihm dazu noch reiche Kleinodien hatte schenken wollen. Dies geschah um den St. Katharinentag [25. November] des genannten Jahres?) und um dieselbe Zeit war König Sigmund zu Kürnberg und hatte mit den römischen Kursürsten einen großen Tag zu Kürnberg — alles wegen der Hustung V., der im Concilium zu Konstanz zum Papst gemacht und erwählt worden war, wie Du wohl oben 3) gehört hast. Die Rachricht kan durch einen

<sup>1)</sup> Im solgenden Kapitel giebt Windede ein Schreiben Sigmunds an den Psalzgrafen Ludwig, Nürnberg, 24. August 1431, in welchem mitgetheilt wird, daß zur Unterdrückung der Hussignen Galuskage (16 Oktober) in Nürnberg ein Reichstag abgebalten werden solle und der Psalzgraf aufgesordert wird zum Schutz der an den Böhmerwald geengenden Gebiete trössig mitzuwirten. — 2) Nach andern Nachrichten am 27 Oktober. Alschad 111, 327, 32 — 3) Kap. 70.

Kardinal Namens Branda nach Nürnberg, der nachher in dem Konzil zu Basel zum Legaten gemacht wurde. Inzwischen wurde in Rom ein anderer Papst erwählt. Dieser war ein Benetianer Namens Eugenius. Dies geschah in der Fastenzeit des Jahres 1431 am Sonntage Lactare; Martinus aber war um unstrer Frauen Tag Lichtmeß gestorben. Als nun der Papst Eugenius erwählt und die Nachricht davon nach Nürnberg gelangt war, ließ der römische König Sigmund in der St. Sebalduskirche zu Nürnberg ein seierliches Hochamt und ein Tedeum gar herrlich singen. Dies geschah am Sonntag Judica in der Fastenzeit.

Als nun, wie Du oben gehört hast, Herzog Witold todt war, so trat Swidrigal<sup>1</sup>) von Wesenrusche auf, der der rechte Erbe des Landes Litauen zu sein meinte, und rückte ein in dasselbe. Aber der Litauer, Herzog Witolds Bruder,<sup>2</sup>) kam herbei und vertried ihn wieder.

Indessen war Herzog Ludwig von Jugolstadt, Herzog zu Baiern, beim römischen Könige zu Nürnberg und klagte gegen Herzog Heinrich von Baiern-Landshut, daß er ihn in Anwesen-heit des Königs beleidigt und zu Konstanz gestochen und verwundet hätte.<sup>3</sup>) Und Herzog Ludwig drachte den Herzog Heinrich dazu, daß er sich ihm gegenüber vor den Kursürsten verantworten nunste. Der römische König war Richter und saß selbst wohl fünf Tage zu Gerichte, und der Prozeß wurde geführt in der Woche, wo man in der Fastenzeit singt domine. Um Sonnstage vor der Palmwoche wurde das Urtheil zwischen den beiden Fürsten, den Herzögen Ludwig von Ingolstadt und Heinrich von Landshut, Psalzgrasen bei Rhein und Herzögen in Baiern, gesprochen, die beide väterlicherseits Brudersssöhne aus dem bairischen Fürstenhause und mütterlicherseits Schwestersöhne waren, denn beider Mütter waren Herrn Barlobachs<sup>4</sup>) von Mailand Töchter,

<sup>1)</sup> C G: wittergol; H: seyddergal. — 2) Er hieß Sigismund von Starodub, Ajchobach IV, 271. — 3) Bgl. K. 71. — 4) C G: harlodachs, gemeint ift Bernado Bisconti, Ludwig VII. war der Sohn Stephan's II. und der Thadda, einer Tochter des Bisconti; Hill, Sohn von Friedrich und der Magdalena Bisconti.

und die doch so hart an einander gerathen waren. Die Ent= scheidung wurde so getroffen, daß Herzog Beinrich, weil er den Bergog Ludwig zu Konftang im Geleite bes römischen Ronigs und des großen Conciliums verwundet habe, eine Vilgerfahrt unternehmen laffen foll durch einen Freien ober einen Grafen mit noch zwei andern, und zwar nach Rom, zu St. Jakob, gen Ginfiedeln, zu Unferer lieben Frauen nach Nachen und zum heiligen Blute nach Welzenau;1) ferner foll Bergog Beinrich auf feine Roften und zu feinem Schaben ben Bergog Ludwig hundert2) Spiege brei Monate lang und nicht länger gegen bie Suffiten und böhmischen Reger im Felde ftehen laffen. Bas ferner Herzog Ludwig zu Konstanz verzehrt hat von der Zeit an, wo er verwundet wurde, bis zu feiner Genefung von den Berletungen, das foll Herzog Beinrich bezahlen, follte es aber bem Bergog Beinrich bunten, daß für Bergog Ludwig bie Behrung in dem angegebenen Zeitraume zu groß wäre, fo foll der lettere die Rosten mit einem Eide befräftigen; endlich foll Bergog Beinrich ben Herzog Ludwig bitten, daß er ihm um Gottes und Unferer lieben Franen Willen vergeben möge, was er wider ihn gethan habe, und Herzog Ludwig foll dem Herzog Beinrich vergeben und fie follen damit verföhnt und gute Freunde fein.

259. Wie dem Könige Botschaft kam, daß der Danwendam,3) der Herr der Walachei jenseits der ungarischen Gebirge war, gestorben sei, und wie er Merzwendam,4) den Sohn des Panskratius, zum Herrn machte und ihm das St. Ladislaus-Banner mit zwei Kreuzen und des Königs Drachenorden mit dem Kreuze gab und vor ihm bis in die Herberge Posaunen blasen ließ.

Als der König im Jahre 1430 in Rürnberg war, wie Du oben gelesen hast, wurde abermals ein Unschlag auf die Hussitten und böhmischen Keber gemacht und auch ausgeführt, aber man richtete nichts aus und zog mit Schanden wieder aus Böhmen

<sup>1)</sup> Bielleicht Wilsnad. - 2) So H; C G: 200. - 3) Das ift Woywode Daniel. - 4) Das ift Moywode Myrga.

ab, wie Du unten wohl hören wirft. Ingwischen kam bem König Sigmund Botschaft aus ber Wallachei jenseits ber ungarischen Gebirge ober aus Gerbien ober ber Türkei, daß ber Danwendan tobt fei. Das Land fandte ihm einen Rolben, wie das Landesrecht und Gewohnheit ift, und bat S. königl. Gnade einen andern Herrn zu geben, und der König bedachte fich. Es war aber lange Zeit ein Cohn von Pankrag bem Beifen, der lange Jahre vorher Berr derfelben Länder gewesen war, mit Namen Merawendan1) bei ihm gewesen. Diefen Cohn von Pankraz machte er zum Herrn in dem Lande der großen und kleinen Ballachei und gab ihm das St. Ladislaus-Banner mit zwei Kreuzen und den königlichen Drachenorden mit dem Rreuze und ließ von der Burg bis in feine Berberge Bofaunen por ihm blafen, und erwies ihm große Ehre und Burde, und boch handelte jener nachher fo, wie Hurenkinder gerne thun und noch schlechter an bem hochwürdigen Rönige.

Alle nun, wie Du oben gehört haft, ein Bug gegen die leidigen Suffiten und Reber zu Böhmen gemacht ward und die Fürften, herren und Städter gen Böhmen zogen, zog ber römische König Sigmund nach Augsburg und von da nach Feldfirch und wollte nach Rom, um bort Kaifer zu werden, und später führte er dies aus, wie Du unten2) hören wirft. Während der Konig ju Augsburg lag, jogen die Fürften ohne Roth mit Schimpf und Schande aus Böhmen wieder hinweg und waren nicht weiter gekommen als vor Taug. Und der Abzug erfolgte am Tage Mariae Auffahrt [15. August]3) im Jahre 1431, daß Gott Die schimpfliche Flucht erbarme! Man erzählte, ber König von Volen habe ben Suffiten achttaufend Mann zu Silfe gefandt, por benen den beutschen Fürsten graute, fo daß fie wieder beim zogen und die Leute unglücklich machten. — Auch follft Du wiffen, daß die Gerren von Preugen viele Gerren und Mannschaften nach Böhmen gegen die Suffiten gefandt hatten gur

<sup>1)</sup> Bielmehr beffen Cobn. fiebe R. 294, 1. - 2, R. 209, - 3, Es mar am 14. Auguft,

Unterstützung des Christenglaubens. Als diese im Begriff waren, wieder heim zu reiten, kamen die Leute des Königs von Polen über sie, da sie den Hussisten geneigt waren, übersielen sie und thaten ihnen großen Schaden. — Oben¹) hast Du gelesen, wie Herzog Swidrigal nach dem Tode des Herzogs Witold nach Litauen zog und das Land einnehmen wollte. Da gedachte der König von Polen, es selbst in Besitz zu nehmen, Herzog Swidrigal aber hielt sich ruhig, dis der König von Polen ins Land kam und richtete es ein, daß dieser den Herzog aller Berpstichtungen und Bersprechungen los und ledig sprechen mußte, zu denen er ihn vor Zeiten gedracht und gedrängt hatte. So zog der König von Polen wieder heim und mußte auf das Land verzichten. Doch ward auch Swidrigal von Herzog Witolds Bruder aus dem Lande vertrieben, wie Du hernach²) wohl sinden wirst.

260. Wie die Benetianer eine große Niederlage erlitten und eine Menge Gefangener an den Herrn von Mailand verloren.

In bemselben Jahre kam der römische König nach Mailand und Rom, wie Du wohl hören sollst, und der Herr von Mailand zog gegen die Benetianer ins Feld, denen er dem König zu Liebe seind geworden war. Und die Leute des Mailanders kamen zu ihm und standen wohl ein ganzes Jahr im Felde; doch zuletzt näherten sie sich einander wieder. Inzwischen aber sand eine Entscheidung 3) zwischen dem Mailänder und den Benetianern statt und Gott gab dem Mailänder die Enade, daß er die unten Bezeichneten sing.

261. Dies find biejenigen, welche gefangen worden find.

Folgende Benetianer wurden gegen Weihnachten 1433 gefangen, als der römische König in Siena war und gen Rom ziehen wollte<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> R. 258. — 2) Unten nichts davon. — 3) C: scheydunge; G: schraidunge; H: schidt, 4) Hier folgt eine Aufjählung der lateinischen Ramen, welche beginnt mit Dominus georg. cornelio und ichließt; falodia et omnes in gaudio,

262. Hier folgt ber Streit zwischen dem Herzoge von Bar und bem Grafen von Baudemont'1).

Um dieselbe Zeit, als der Zug gegen Böhmen stattfand, waren der herr von Bar und der Graf von Baudemont wegen Lothringens in beftigen Streit miteinander gerathen. Um Tage Mariae ichidunge [15. Aug.], an welchem die deutschen Fürsten jämmer= lich aus Böhmen wichen, tam es jum Rampfe, und ber von Bar verlor viele brave Leute und auch den besten Abel, den der Bergog von Seidelberg irgend in seinem Lande gehabt hatte. Bum Kriege kam es, weil ber Graf von Baudemont der Bruderssohn bes alten Bergogs von Lothringen war und dies Land zu erhalten hoffte, während der Herzog von Bar die Tochter des Gerzogs von Lothringen zur Frau hatte. Darum war er mit Ginverständniß bes Raifers ihm gleich in feinen Ansprüchen2). Der Berzog von Beibelberg hatte bem Bergoge von Bar zu diejem Streite die besten Ritter und Knechte geliehen, die er in seinem Lande hatte. Hätte er fie gegen die Sussiten geschickt, so hätten so viel tüchtige Leute möglicherweise das Land Böhmen behauptet und man wäre nicht fo schimpflich abgezogen, die Nitter und Knechte aber wären vielleicht bei Leib und Leben und Bermögen geblieben. fam baber, bak der von Bar Lothringen besett hatte, ba ber von Lothringen feinen Cohn, fondern nur zwei Töchter hinterlaffen hatte, von benen die eine ber von Bar, die andere ber Sohn bes Markgrafen Bernhard von Baben jur Fran hatte. Der Streit endigte fo, daß der von Bar verlor, und Jedermann fprach, bak ber von Baudemont Recht hatte, benn er hatte die Dberhand. Die besten Rathe des Bergogs von Beidelberg, sowie die besten Ritter, die in den Stiften Roln, Trier und Maing und im Bergogthum Beidelberg, in der Wetterau und anderswo fein mochten, fanden ihren Tod. Auch ward ein Lied hierüber gemacht, welches also lautet3).

an zweifelhaft. Hofdr : dor umb mit willen des kaiseres (G: koniges) im gleichir wiss (G: gleichner was). - 3) Das Bedidft fifth in C und G an diefer Stelle, in H nach 287,

262b. Wie des Königs von Dänemark Freunde eine Nieder= lage erlitten!).

In berfelben Zeit lag ber König von Danemark, bes römischen Königs Better, im Kriege mit ben Sansaftabten, als ba find Roftoct'2), Bismar, Schwerin, Bolgaft, Samburg, Lübeck und anderen Städten. Diefen halfen einige Fürften, wie die von Braunschweig, die Bischöfe von Magdeburg, Silbesheim und Halberstadt. Um Johanni erlitten bes Königs von Dänemark Freunde eine Niederlage wohl mit 4000 [Mann Berluft] ober mehr3). Solche traurige Ereignisse machte bamals, wenn ich recht verstehe, nichts anderes als daß das Unrecht unter Geist= lichen und Weltlichen so groß war, daß ich mich nicht wundern würde, wenn Gottes Born jo groß würde, daß alle Welt ver= fänke. Denn Niemand konnte fo Unrecht thun, der nicht Helfer gefunden hätte, und Leute, die seiner Bosheit durchhalfen. 4) Unter fünfzig Menschen [gab es kanm einen, ber handelte], wie von Gott verordnet ift, fo daß Gott fie am Ende nicht mehr leiden wollte, und doch ward Frucht aller Art, Wein, Korn, Dbft genug.

263. Wie zu Westsalen und bei Zabern am Himmel die wunderbare Erscheinung Gewappneter gesehen wurde.

Alls es ins Jahr 1432 ging, hatte der Graf von Kahen= ellenbogen<sup>5</sup>) Krieg mit Junker Heinrich<sup>6</sup>) mit der Hanbe von

wo es ebenfalls hinpaft. Dasselbe beklagt in etwas breiter, aber nicht unpoetischer und sormell sorgiältig behandelter Tarsiellung den Tod vieler theinischer Heren und Ritter. In Hostgl an seiner Setlle das nur in diese Andhörft erhaltene solgende kapitel — 1) Ueberschrift in der Ueberschung um der Gleichmäßigteit hinzugesügt. — 2) Höhrt: rassmar, im solgenden nach Wismar noch lackstet (?). — 3) Gemeint sind wohl die ödnischen Berluste in den Fehden des Hostglich von Schleswig, der Flensburg im September 1431 eroberte. — 4) Schlussal in der Hontsig menschen also von got geordnet ist, das in welde lieht got nit me lidenn und wart doch alle frocht genug, wine, korn, obess. Bergl. Web g. G. — 5) Hieraus in C G: gegen den von westvolen, H: gein westvalen. Auch die lehtere ofsenbar richtige Lesart ist schwer zu erklären. Vielleicht sold darin eine Angade des Artigsschauplaße liegen. Die Herrschaft Wittgenstein der Grasschaft Rahenellenbogen grenzt an das Herzogthum Welchelm. — 6) H: henng, edenso weiter unten statt heinide: heng; er hieß Johann Rich IV. 196, 28

Nassau, genannt Junker Heinicke, welcher eine große Niederlage erlitt. Daß er so niedergeworsen wurde, war gut. Über auch dem jungen Grasen von Kahenellenbogen wurde eine schwere Niederlage von Junker Heinicke beigebracht, und so wandten sie sich zum Frieden. — Zu derselben Zeit sah man fürwahr in Westfalen in den Lüsten ganz geharnischte Leute mit großer Ausrüstung reiten, die sich gegen die Hustistung reiten, die sich gegen die Hustistung reiten, und es währte wohl zwei Tage und zwei Nächte um Johannistag im Hochsommer. Das waren große Wunderzeichen. Gensso sah wan große wunderzeichen. Ebenso sah man in der Nähe von Zabern dei Straßburg wohl sechstausend Mann so deutlich in der Lust reiten und gehen, daß man das Reitzeug und die Eisen an den Husen der Pferde sah, und daß die Straßburger erschraken und Kundschaft darüber einzogen.

264. Wie der König, unser Herr, mit einer großen Heeressmacht nach Mailand kam, und wie der von Mailand sich nicht sehen lassen wollte, denn er meinte, er müsse vor Freuden sterben, wenn er den König sähe.

In bemfelben Sahre zog König Sigmund über Augsburg und Felbfirch nach der Lombardei und kam nach Mailand, und die Lombarden waren des Königs sehr froh. Er aber war ohne Nath und Hilfe der Kurfürsten und Städte allein auf die Zusage und Freundschaft des Herrn von Mailand dorthin gezogen. Dieser that jedoch, wie Du hernach wohl hören sollst, seiner Art Genüge. Denn als der König Sigmund zu Mailand war, waren die Wälschen ihm gar zugethan, dem Herrn von Mailand aber bangte sehr vor dem Könige und vor allen seinen Räthen. Er hatte dem Könige sehr viel schriftlich versprochen und bei den Heiligen geschworen, doch, wie er ihm nie viel hielt, so machte er sauch damals alle Wege aussindig, wie er ihn von Mailand nach Piacenza bringen könnte. Denn er hatte die Besorgnis, daß die Stadt Mailand sich auf die Seite des Königs schlagen möchte. Auch kam er nie zum Könige sondern sagte und gab

vor, er müsse vor großer Freude') sterben, wenn er den König sähe, das war aber ein Vorwand. So zog denn der römische König Sigmund mit großen Sorgen, mit wenig Leuten und in großer Armuth nach Piacenza, hier verweilte er den Winter bis nach Fastnacht.

In berfelben Zeit wurde die Stadt Würzburg mit ihrem Bischofe, einem von Brün, uneins, und es kam wegen bösen Borsahes zum Kriege, wie es benn bamals so stand, daß alles Unglück und aller Unfriede von der Geistlichkeit ausging. Das kam daher, daß die Geistlichen so habsüchtig waren, daß sie die ganze Welt gern unter ihre Gewalt gebracht hätten, wovon auch St. Hieronymus, der heilige selige Mann, schreibt<sup>2</sup>).

265. Wie der Bischof Konrad von Mainz und der Marksgraf Friedrich von Brandenburg zwischen der Stadt Bürzburg und dem dortigen Bischof eine Verföhnung herbeiführten.

Bischof Konrad von Mainz und Markgraf Friedrich von Brandenburg machten sich auf, um einen Ausgleich zwischen der Stadt Würzburg und ihrem Bischose herzustellen. Die Domherren und die Stadt hielten es mit einander und der Bergleich ward so geschlossen, daß die Ritterschaft und der Bischos das Stist räumen sollten. Diesem gab man auf Ledzeiten drei Schlösser und eine Summe Geldes, und einer von Wertheim wurde zum Bormunde gemacht, der deshalb seinen Tod sand, wie Du unten 3) sinden wirst. Dies geschah im Jahre 1432. Jener Graf von Wertheim war der Sohn von Graf Hans und Dechant zu Köln, Domherr zu Trier und auch zu Mainz und hatte noch nicht genug. So groß ist der Geiz in der Welt, es könnte Gott ersbarmen!

In berfelben Zeit war König Sigmund fortwährend in ber Lombarbei zu Piacenza und zog gen Lucca, wo er große Aben=

<sup>1)</sup> H: lieb. — 2) hier folgt in ben hanbschriften eine Lebensbeschreibung bes hieronymus, und eine Mittheilung zweier Stellen aus Kap 26 und 47 seiner Schriften — 3) Rapitel 331 g. E.

tener gegen die Florentiner bestand, die sehr scharf gegen ihn waren. Hernach sollst Du wohl noch hören, wie er über Lucca nach Siena zog, daselbst länger als Jahr und Tag verweilte, dann nach Rom kam und Kaiser wurde, und wie schlimm seine Lage war, und wie er allen Kurfürsten und Städten im Reiche schrieb und sie zweimal dat und mahnte zu ihm zu kommen, wie aber Niemand zu ihm kam, worüber er auch später zu Basel Klage führte und es nicht vergaß.

266. Wie Papit Martinus itarb und ein anderer Papit Namens Eugen IV. gewählt ward.

Auch follft Du wiffen, daß, wie oben 1) geschrieben fteht, Bapit Martinus ftarb, und daß ein anderer Bapit gefrönt wurde, der Eugenius quartus genannt wurde. Diefer Bapit lag im Kriege mit einem Fürsten, der ein Better des Bapites Martinus und einer aus dem Geschlechte berer von der Caule mar. Diefer hatte den Schatz des Papites und fein ganges Bermögen bei Seite gebracht und that dem Papite Engen großen Schaden. Doch fügte es Gott jo, daß ber Papit und der Fürst ausgesöhnt wurden unter der Bedingung, daß der Papit den Fürften gum Umtmann annahm und der Fürft von dem Gelde und den Kleinodien einen bestimmten Theil guruckaab. Go lief bas gum Besten ab. In berfelben Zeit hielt fich ber Raifer in Feldkirch auf und das Konzil zu Bafel hob an, zugleich war ber Bifchof von Röln, einer von Mörs, im Auftrage des römischen Königs beim Herzoge von Burgund, und mit ihm war der herr von Weinsberg. -Als man schrieb 1431 nach Chrifti Geburt um Martini, zog Rönig Sigmund von Felbkirch nach Mailand und beabsichtigte nach Rom an gieben ohne Silfe und Rath aller beutschen Fürften. Wie dies geschah, das findet man, so Gott will, auch noch hier. Und auf St. Ratharinentag besfelben Jahres [25. November] ward König Sigmund zu Mailand am Altare bes St Ambrofius gefront von einem Bischofe von Mailand. Er blieb dafelbst bis

<sup>1)</sup> Rap. 258; vergl. Aichb IV, 135.

nach Weihnachten und zog dann, als man 1432 schrieb nach Biacenza. Hier verweilte er lange, und wie es weiter zuging, das findest Du hier unten.

267. Wie die Benetianer mit großer Macht mit Galeeren und kleineren Schiffen in See gegangen waren, und wie die Genuesen ihnen die Schiffe abnahmen, so daß man den Berluft auf eine Million Gulden schäfte.

Als sich König Sigmund im Jahre 1432 ein ganzes Jahr lang in Siena aushielt, als die Benetianer und Florentiner ihm feindlich waren, als Papst Eugenius gegen ihn war und das Konzil welches man dann zu Basel hielt, und der größere Theil der Geistlichkeit wider den Papst war, wobei zwischen dem Könige und dem Papste viele Unterhandlungen gepflogen wurden, in der Zeit um Martini desselben Jahres lagen die Benetianer mit Galeeren und kleinen Schiffen auf dem Meere. Und die Genueser segelten ihnen entgegen und nahmen ihnen achtzehn Galeeren und andere Fahrzeuge ab, deren Herstellungskosten man auf eine Million Gulden schätzte. Die Benetianer waren damals mit dem Papste in gutem Einvernehmen und dem Könige und dem Konzil zu Basel feindlich.

268. Wie die Benetianer eine Berrätherei gegen ben von Mailand angestistet hatten.

Darnach hatten die Benetianer ein Tradement oder eine Berrätherei gegen den von Mailand ins Werk gesetk. Denn dieser war zu der Zeit mit dem Könige Sigmund in gutem Einsvernehmen, und sie wollten ihm deshalb einige Schlösser diessseits des Arlberges!) abgewinnen. Doch bemerkte es der von Mailand und ließ eine Brücke über den Fluß Bris?) schlagen. Dann kamen seine Leute vor und brachen die Brücke ab, so daß von Gottes Gnaden zum Glück sir das Konzilium und für den römischen König von den Benetianern wohl tausend Mann zu

<sup>1)</sup> Soich: hie disshalben dem arleberge [?]. - 2) C: prisz; G: bris; H: prusse.

Fuß und wohl dreitausend zu Rosse erschlagen und wohl 33000<sup>1</sup>) angesehener Bürger und Hauptleute gesangen wurden, so daß sie keine Leute mehr hatten Wie es ihnen später erging, das sindest Du unten. — Der Papst Gugenius war mit dem Könige nicht wohl einig, denn er war ein Benetianer, die Benetianer aber waren mit dem römischen Könige im Kriege, da sie gegen die Urkunden und Berträge, welche sie zur Zeit König Ludwigs von Ungarn, des Schwagers von Sigmund, mit der Krone Ungarn geschlossen hatten, an ihm sehr übel gehandelt hatten und noch handelten. Und der Papst erklärte das Baseler Konzil für ungiltig, während der römische König, andere Könige und die deutschen Fürsten dasselbe zu Basel abhalten wollten. Wie es sich hernach gestaltete, das sindet man unten.

269. Wie sich wohl sechzehnhundert Bauern und einige Ritter bei Alzei erhoben, vor die Stadt Worms zogen und die Juden herausgegeben haben wollten.

Im Jahre 1431 vor Beihnachten<sup>2</sup>) erhoben sich bei Alzei und bei Borms sechszehnhundert Bauern und einige Ritter unter ihnen, zogen vor die Stadt Borms und wollten die Juden heraus haben. Hieraus wäre vielleicht eine schlimme Zusammenrottung entstanden. — Damals war der Bischof Konrad von Mainz zu Köln und als er herauf nach Mainz kam, einigte er sich mit der Stadt, so daß sie einander Freundschaft zusagten. Indessen stieg der Rhein so, daß das Wasser dis zum Kaushause reichte und an der Treppe unserer Frau dem Fischtwere gegenüber vor Henne Windeschs Rebenhause nach dem Schwarzwalde zu vier Stusen hoch stieg, und man mußte frische und gesalzene Fische auf dem Gestügelmarkte, vor dem Gadem und vor der Münze seil halten. Das Hochwasser und dem Vieh. Sehr viele Kühe und Schafe kamen um. Der Winter war so hart gewesen, daß Niesenstale kamen um.

<sup>1)</sup> H: 34000. — 2) Diese Worte stehen in ben handschriften am Gube bes vorigen Kapitels

mand fich eines so langen und streugen Winters erinnerte, und bann kam noch das große Wasser nach.

270. Wie Kaiser Sigismund in ber Lombarbei und zu Mailand war und bann weiter nach Siena zog.

Als der römische König Sigmund, wie Du oben erzählt findest, in der Lombardei und zu Mailand gewesen war, zog er weiter nach Siena, ohne ben von Mailand gesehen zu haben. Diefer hatte ihm viel versprochen, bis er ihn nach der Lombardei brachte, aber er hielt es ihm fo, wie der Welt Lauf ift,1) man wird es schon verstehen. Da verweilte der König den gangen Winter über und verhandelte mit dem Bapfte Eugenius. Er hatte es gern gesehen, wenn der Papit auf das Konzil ge= kommen wäre ober es gnerkannt und feine Bevollmächtigten dahin geschickt hatte. Doch war das dem Bapfte nicht gelegen, und sie konnten nicht einig werden. Auch die Kardinäle redeten dazwischen und viele andere große Herren, es half aber nichts; der Papit wollte nicht darauf eingehen. Go blieb der römische Rönig zu Siena ober, [wie es] in Deutschland [heißt], auf ber Sobenfynne. Daber fanden viele Verhandlungen ftatt, denn die Geiftlichkeit, die Großen und Reichen waren gegen den Rönig, weil fie Sorge hatten, es könnte ihnen ihr Unsehen genommen werden. So verweilte der edle Herrscher im Jahre 1432 nach Christi Geburt zu Michaelis und danach noch länger bis Ditern in Siena. Bu Pfingften zog er nach Rom, da awischen dem Bavite und den Florentinern und den Benetianern Unterhandlungen angeknüpft waren, daß er zu Pfingften die Krone in Rom nabme.

271. Wie die Türken mit großer Macht gegen die Herren von Preußen zogen, und wie diesen die Ungarn und Herzog Swidrigal von Litthauen zu Hilfe kamen und man deren 60 000 tödtete und ertränkte.

Während der König Sigmund in der Lombardei war und

<sup>1)</sup> Bergl. 264 Anfang.

fich in Siena einen gangen Monat und einen gangen Sommer aufhielt, indeffen zogen bie Türken in die windische Mark nach Ungarn und wollten die Breugen-Berren aus dem Lande vertreiben, welches ihnen der römische König in Ungarn gegeben hatte.1) Daber gogen die preußischen Gerren ein Geer gusammen und ber Bergog Swidrigal, Fürst von Litthauen, tam ihnen gu Silfe mit ben Ungarn. Gie griffen bie Türken mit Macht an und tödteten und ertränften 60 000 und mehr von ihnen. Dabei fand man das Banner und Geld von den Benetianern, benn diese waren dem Könige sehr feindselig. Alles dies geschah, während der römische König in der Lombardei war. - Im Sabre 1432, im Sochsommer, awischen Sobanni und Michaelis, ftarb der König von Cypern und hinterließ zwei Brüder. wollten die Benetianer auch dies Land erwerben und zogen mit Rriegomacht nach Eppern. Daber sammelten die Brüder ein Beer und gaben die eine ihrer Schwestern dem Gultan, die andere dem Herzog Swidrigal, dem Fürften von Littauen, auf daß fie Macht und Silfe hätten, um fich gegen die Benetianer zu behaupten. In derfelben Zeit war der römische König fortwährend zu Sieng und brachte auch Mannschaften auf um feines Beften und um der beiligen Rirche und um der Chriftenheit willen. Später findest Du [bavon] neue Runde.

272. Wie in ber Stadt Gent in Flandern ein großer Krieg zwischen ber Gemeinde und dem Rathe der Stadt ausbrach.

Im Jahre 1432 erhob sich in der Stadt Gent in Flandern ein großer Streit zwischen der Gemeinde und dem Rathe, so daß die Gemeinde viele Rathsherren<sup>2</sup>) tödtete, weil sie dem Herzoge von Burgund in zu vielen Stücken den Willen thaten. Hierbei war der Herzog von Burgund selbst nicht sicher. Denn in jenem Lande sind die Gemeinden Herren. Ein Herr oder der Rath in den Städten wagen nicht mehr zu thun, als nach dem Willen und dem Rathe der Gemeinde srecht ist. Doch

<sup>1)</sup> Sie hatten bie Festung Sjorenn inne, Bergl. Rap. 294 - 2) H: der richen vil.

ward der Streit mit großer Mühe und Weisheit gestillt, aber wer todt lag, der war todt, und es ging in Brügge ebensowohl, und in Brabant und Brüssel und Löwen.

273. Wie die Huffiten durch eitel Berrätherei die Stadt Tyrnau bei Pregburg in Ungarn in ihre Gewalt bekamen.

In berselben Zeit ward die Stadt Thrnau bei Preßburg in Ungarn von den leidigen Hussischen durch eitel Berrätherei gewonnen und sehr große Beute darin gemacht. 1) Und der römische König hielt sich in der Lombardei und zu Siena auf, und der Papst Eugenius und die Florentiner und Benetianer waren ganz und gar seindlich gegen ihn. Er besand sich in großen Sorgen und ritt selbst zu Felde. Unten wirst Du hören, wie kümmerlich es ihm erging, dis einer kam, der hieß Jakob von Sircke und war Domherr zu Trier. Dieser bemerkte, daß der Papst Eugenius mit dem römischen Könige nicht einig und auf ihn sehr mwillig war, und er wirke auf den König und wiederum auf den Papst so ein, und unterhandelte über Alles, so daß sie zum Frieden gelangten, wie Du hernach<sup>2</sup>) wohl finden sollst.

274. Wie die Hussitten von Böhmen einen Brief mit gar trefflichen Leuten nach Basel zum Konzil schickten.

Im Jahre 1432, als König Sigmund in der Lombardei war und Kaiser werden wollte, was er auch erreichte, und als man das Konzil zu Basel abhielt, sandten die Hussisten einen Brief gen Basel, wie Du wohl noch hören sollst. Als dies Schreiben angehört und gelesen war, beschloß man sie zu vershören und Gelehrte und Doctores nach Böhmen zu senden, wie Du in der solgenden Schrift wohl hören<sup>3</sup>) wirst.

<sup>1)</sup> In den Handicht, soigt noch die Angabe ihres Weges; und die hussen worent hin in gezogen für die selein und für die drentze (H: florentze) und pluntze (H: pluntzin) und für meprogens (H: mep'gres). — 2) Kap. 289. — 3) Die solgenden zehn Kapitel enthalten die wichtigsten Glaubensssüh eer Calitiner, Erläuterungen zu ihren vier Artiklen, zusammengestellt von den "Meistern und Preistern" der Alt- und Reustadt Prag. Die Kapitel-Rummern 283 und 284 sind in G übersprungen.

287. Wie fich ber König zu Rürnberg befand, als ber Herzog von Lothringen und ber Markgraf von Baben ftarben.

Als der König und viele Fürsten nach Johannis 1431 zu Kürnberg waren und einen Anschlag gemacht hatten, nach Böhmen gegen die Hussiliten zu ziehen, sandte der König seinen Marschall, Herrn Lorenz von Heidenreich Thurn und seinen Hosmeister, Herrn Sweiden Lasslan, sowie süns andere ungarische Landesherren mit drei Kämmerern und zwei Leiterwagen und danach auch den ungarischen Kanzler nach Angsburg und weiter nach Mailand, wohin er selbst zu kommen gedachte. Hierans begab sich der römische König Sigmund nach Bamberg und machte daselbst zwischen der Geistlichkeit und der Stadt eine seise Regelung. Von hier zog er weiter nach Eger und vershandelte daselbst mit den Hussilien, schied aber, ohne in dieser Angelegenheit etwas erreicht zu haben, von dannen und begab sich wieder nach Rürnberg.

In diefer Zeit war der Bergog von Lothringen gestorben und hatte sein Land, als Erbtheil seiner Tochter, dem Herzoge von Bar') gegeben; dem Cohne des Markarafen Bernhard von Baben aber, welcher ebenfalls eine Tochter hatte, ward eine Abfindungefumme in Geld. Acht oder zehn Tage vor Pfingften des genannten Sahres ftarb Markgraf Bernhard von Baden. — Ms nun Sedermann von Nürnberg beimzog und Rüftungen gegen die Suffiten treffen follte, entstand großer Streit zwischen bem Berzoge von Burgund und bem Lande Lüttich. Es war aber ein Kardinal von Rom gefommen, ber viel Ablaß gu geben hatte, und hinab in bas Lütticher Land gezogen. 2018 biefer einen Frieden zu Stande gebracht hatte, hatte fich inzwischen der Streit um das Land Lothringen mit dem von Bar erhoben. Da fandten die Kurfürften große Streitfrafte, die man auf achttaufend Mann Reifige schätte, gegen ben Wider= facher bes von Bar: dies war damals für den böhmischen Bug

<sup>1)</sup> Bergl, Rap. 262.

ein großer Schade. Jene achttausend wurden vom Herzog von Burgund eingeschlossen, der dem i) beistand, gegen welchen sie dem Herzoge von Bar zu Liebe gezogen waren, und sielen alle bis auf ein- oder zweihundert, und der Herzog von Bar und der Bischof von Mainz, der hinaus gen Böhmen sollte?), wurden gesangen, was für den Zug gegen die Historie in Böhmen ein gewaltiger Schlag war. Hierauf zogen der Bischof von Köln und andere Fürsten gen Böhmen und für den Bischof Konrad von Mainz der Graf Michel von Wertheim und der von Psen- burg. Wie es ihnen erging, das sindest Du unten.

Damals hatte der Herr von Mailand, den der römische König Signund zum Gerzoge gemacht hatte, wohl zwölstausend Maun gegen die Benetianer im Felde und fügte auch den Florentinern großen Schaden zu. Auch wie sich diese Berhältnisse gestalteten, wird man unten sinden, wenn mir Gott das Leben lässet. Denn in jener Zeit stand es in Mainz gar übel und mancherlei böse Pläne waren im Gange, wovon viel zu erzählen wäre; doch will ich wenigstens ein Theil davon hersehen, damit die jungen Leute, die später leben, es ersahren können, was durch Has, Neid und Eigennutz geschah, den einige vom Rathe, von der Kammer, von der Münze und auch von der gemeinen Menge hatten, wie mir scheint. Habe ich aber unrechte Ansicht, so verzeihe mir Gott, doch würde ich fürwahr in dem Glauben sterben [Recht zu haben].

288. Wie zu Lüttich großer Streit und Kampf fich erhob und viele Leute in der Stadt erschlagen wurden.

Bu Anfang des Jahres 1433 nach Chrifti Geburt war zu Lüttich, vier Meilen von Nachen, ein schlimmer Zwist entstanden und wurde auf den Bischof übertragen, als er in die Stadt kommen wollte und Leute in den Häusern verborgen hatte. Die Bürger bemerkten es und es blieben viele derselben todt, doch

<sup>1)</sup> Tem Grafen von Vaudemont, =2) H und  $G_{i}^{k}$  meintz das sol uns gen beheim (für der solt us g. b.?); C lüdenhaft,

behaupteten sie die Stadt gegen den Bischof. So kläglich stand es zwischen den Geistlichen und Laien: bald war der Papst [der Schuldige], bald der Bischof, der Probst, bald der Pfasse. Gott lenke es zum Besten!

289. Wie Herr Jakob von Sirck, Bischof von Trier, nach Siena zum Könige kam und zwischen bem Papste Eugenius IV. und bem Könige alle Zwietracht beilegte, und wie ber König mit ihm nach Rom ritt.

Wie Du oben1) gelesen hast, war der römische, ungarische und böhmische König Sigmund ohne Bulfe, Rath und Buthun der Fürsten und Reichsstädte nach der Lombardei gezogen, hatte bann lange Zeit in Siena verweilt und in biefer Zeit auch feinen Marichall zu ben Fürften und Stäbten gefandt, daß man ihm zu Silfe fame, und Niemand fam. Alle Leute aber, wenig= ftens alle Geiftlichen, hatten ben Glauben, bag er nicht Raifer werben und nimmer wieder nach Saufe kommen würde.2) Doch Gott ber Allmächtige fügte es, daß einer Namens von Sirck aus bem Stifte Trier in jener Zeit in Rom war. Diefer bemühte fich damals fo fehr, daß der Papit Gugen IV. und König Sigmund einig wurden, wie Du auch oben gehört haft, und daß der Papit das Ronzil anerkannte, wie wohl er es zuvor angegriffen hatte. 2118 nun ber Bapft und König Sigmund eins geworden waren, einigten sich auch die Florentiner und bie von Siena und die Benetianer mit bem herrn von Mailand. Darauf trat der römische König am 12. Mai, dem heil. Bankratiustage, 1433 den Zug nach Rom an, und am beiligen Pfingittage ritt ber romifche Konig ju Rom gur Betersfirche, wo der Bavit Gugen IV. unter feinem Tabernakel faß. Als der römische König Sigmund vor ihm niedergekniet war, verlieh er ihm seine kaiserliche Krone. Da begab sich der Raiser in die Kirche vor St. Mauritius-Altar, und man machte ihn jum Kanonikus des Münfters zu Rom und fette ihm einen bunten Sut mit

<sup>1</sup> Rap. 273. - 2) Bergl. 311 Anfang.

Spiken wie Hörner auf, bergleichen die Prälaten an dem Dome tragen. Hierauf gingen der Papst und der König Sigmund sich im Chore der Beterkstriche, jeder unter seinen Tadernakel zu setzen, und es nahete einer, der einen Kaiser zu krönen berusen ist und fragte den Kaiser, ob er ein eheliches Kind, ein frommer Mann und Herr wäre, wie das recht und billig ist und sein soll. Da sagte der Kaiser: "Ja, aber Du bist nicht fromm und tugendhaft genug, dem Kaiser seine Krone aufzusetzen, denn Du hast einer Fran die Brüste abgeschnitten." Demnach ward dieser zurückgewiesen und ein anderer vom Papste und vom Kaiser bestimmt.

290. Wie der Kaiser von dem Papste Eugen IV. zu Rom in St. Peters Münster gefrönt wurde.

So gingen der Bapft und der Raifer, um fich in ihre Taber= nakel zu feten, als man bas Evangelium zu lefen im Begriffe stand, denn man batte ein feierliches Umt von der beiligen Trinität zu fingen angehoben, fo [herrlich] bas nur möglich Da erichien der, welcher einem Kaiser die Krone auf= auseken pflegt, und setzte bem Raifer seine Krone auf, so bak fie fchief zur rechten Seite bin bing. Darauf kniete ber Raifer por dem Bapite nieder und diefer hob den rechten Jug und rückte ihm die Krone grade, wie es recht und herkommlich ift. Sier= auf ertheilte er bem Raifer ben Segen und gab1) einem anbern bes Raifers Schwert, welches ber Bavit einem Raifer au ichenken verpflichtet ift, wenn diefer das Evangelium in der Meffe fingt. Alls nun der Kaiser das Evangelium sang und an die Worte fam: "et dabo tibi gladium" reichte ber Bapit bem Raifer bas Schwert mit der Spike in die Sand, der Marichall des Raifers aber drehte es um und gab es ihm richtig in die Sand. Dann fang der Raifer das Evangelium gang fertig. - Alls das Sochamt vorüber war und man nach wälschen Sitten ben Ruf giebt, reichte man bem Papite bas mahre Caframent jum Ruffe, und

<sup>1)</sup> Er follte es vorläufig halten.

hierauf füßte der Papst den Kaiser auf die rechte Backe und sebenso] der Kaiser den Papst. Hierauf nahm der Kaiser sein Schwert wieder in die Hauft. Hierauf nahm der Kaiser sein Schwert wieder in die Haud und der Papst sein Kreuz und ertheilte dem Kaiser den Segen. An diesem Tage verabschiedeten sie sich so herzlich, daß ich Segen davon erhosse, und daß der allmächtige Gott und die Jungfrau Maria, alle himmlischen Heerschaaren und die ganze Christenheit davon gelodt und gebessert werden sollen: wie es sich aber hernach gestaltete, das denke ich, so Gott will, hernach wieder nach bestem [Wissen] zu zeigen.

291. Wie ein großer Streit zwischen bem von Geldern und dem Herzoge von Berg beigelegt ward.

Während im Jahre 1433 der römische König durch seine Wunderwerke, die Gott in dessen Tüchtigkeit durch ihn gethan hat, Kaiser wurde, wie Du oben gehört hast, war ein harter Streit zwischen dem von Geldern und dem Herzoge von Berg entbrannt. Als sie zu Felde zogen, sollte der Herzog von Berg erschlagen werben, da die auf seiner Seite Stehenden ihn verslassen wollten. Denn die von Geldern hatten dem von Berg sehr viele brave Lente niedergeworsen und der von Heinsberg hatte sich sehr vergessen und die Verrätherei angelegt. Der von Virneburg warnte den von Berg in allen Ehren und nannte doch Riemand. An ihm selbst fand sich's wohl, und so endete der Streit. Das sollte am Frohnleichnamstage des genannten Jahres geschehen.

Um ben Johannistag besselben Jahres trat einer auf Namens Manderscheid, ein erwählter Bischof von Trier, bem ber von Virneburg beistand. Das Bisthum [von Trier] aber hatte ber Papst Martin dem Bischos von Speier, Raban von Helmstädt, verliehen, wosür dieser ihm viel Geld gegeben hatte. Und als der Papst das Geld genommen hatte, gab er das Visthum [Trier] dem von Speier und dem Sohne des von Eppstein gab er das Bisthum von Speier, wodurch viel Streit entstand. Damals war das Konzil in Basel versammelt, und am

Margarethentage des genannten Jahres wollte der Herzog Ludwig von Seidelberg ftets dem Bifchofe von Speier jum Befige von Trier verhelfen, benn diefe Stadt verließ fich fest auf ben Bergog von Beidelberg und widerfette fich dem von Manderscheid, welchem außer ihr fast das ganze Bisthum gehuldigt hatte. Als fo ber Bifchof Raban von Speier und der Bfalggraf mit ihm auf den Margarethentag ankommen follte, zogen fie aus und kamen in die Stadt Gird, und da fich die Leute bes Herzogs zu Lutter von dem Bergog getrennt hatten, jo daß er kaum fünfhundert Pferde um fich behielt, wollte der von Birneburg in des Herzogs Land einen Einfall machen. dieser das bemerkte, eilte er wieder heim und ließ den Bischof ju Gird mit 40 Pferden jurud, aber ber von Manderscheid hatte mit dem von Birneburg 2000 Pferde und 1400 aute Gewappnete zu Guß. Der Bifchof Raban aber lag zu Girch bis auf den Montag nach Sakobi, an welchem Tage er beimlich nach Trier fam. Was baraus folgte, findet man wohl unten.1)

292. Wie die Venetianer dem Kaiser einen großen Schat brachten, womit er bezahlte, was er zu Rom verzehrt hatte, und wie sie ihm nach Ferrara fünfzehn Meilen von Venedig entgegen ritten.

Als im Jahre 1433 der Kaiser Signund gekrönt worden war und mit den Benetianern auf fünf Jahre Frieden geschlossen hatte und sich mit dem Papste und mit den Florentinern gescinigt hatte, thaten ihm die Benetianer große Ehre an und bezahlten alle Reisekosten zu Rom und auf dem Wege nach Deutschland. Indem der Kaiser nach Ferrara<sup>2</sup>) zog, 15 Meilen von Benedig, erwartete man ihn im Konzil zu Basel, und während er in der Lombardei war, waren die Räthe der Hussiken zu Basel gewesen, und man hatte Meister mit ihnen gesandt, die

<sup>1)</sup> Rap. 331 n. b. M. - 2) Bergl. Afch. IV, 128.

das Bolk in Böhmen unterweisen sollten 1), woraus freilich nichts ward.

Bu berfelben Zeit am Michaelistage kamen die leidigen Suffiten2) aus Böhmen. Als Bergog Sans von Sulgbach, Markaraf Friedrich von Brandenburg und andere Herren dies merkten, sammelten fie Truppen. Die Suffiten hatten gewiß 2000 Mann ju Auf und ju Rog und eine Bagenburg von 44 Wagen. Der Sauptmann der driftlichen Kürften war ein Böhme Namens Seinz Pflug, welcher am Bortrab 300 Mann au Pferde und 600 Mann au Buß hatte. Bis die chriftliche Sauptmacht herankam, waren die Suffiten bereit gewesen, daber griff fie Being Pflug an. Da wollten fie die Bagenburg schlagen, es war aber ein Wagenknecht da und drehte3) den erften Bagen um, fo daß in der Bagenburg eine Lücke entstand und die Chriften hineinkamen. Daher erschrafen die leidigen Reter fo fehr, daß fie fich zur Flucht wandten. Es blieben da von ihnen 1177 und dreihundertunddreißig wurden schwer verwundet, und an diesem Tage ging es glücklich. Gott gebe uns Chriften mehr Blüd! Amen! Indeffen tagte das Rongil fort= während in Bajel, und während man den römischen Kaifer er= wartete, kam berfelbe am Sonntage nach St. Gallustage über den Bodenfee auf dem Rheine in Gnaden nach Bafel.

292b. Wie ein Tag in Eltville abgehalten wurde und wie die Prenßenherren eine Niederlage von den Polen erlitten.4)

Gebenke ferner an den Weinschank der Domherren und der Laien, um dessen willen die Geistlichkeit, alle Kanonici und Bikarien zum Dome und alle Priester die Stadt Mainz verließen. In dieser Sache ward ein Tag auf den Donnerstag

<sup>1)</sup> Gemeint ift wohl die vom Baster Konzil entsandte Deputation unter dem Bischon Coutances, welche die Wiedervereinigung der Böhmen mit der Kirche herbeiführen sollte Bergt. Uscho. IV, 135; Kap. 309, 311. — 2) Hofder. geben den Weg in solgenden Worten: der widen und dy kamer uss (C G und komen us). — 3) Hofchr.: kerten (plur.). — 4) Daß solgende Kapitel ift nur in H erhalten, die Ueberschrift ist in der Ueberschung binquaeficiat.

nach St. Jakobstag nach Eltville gemacht. Dahin kamen viele von der Geiftlichkeit, der Bischof von Mainz, ein Rheingraf; ber Bifchof von Röln, einer von Mörs; der von Ragenellen= bogen; die von Eppftein, von Menburg, von Sanau, von Bamberg und viele andere tüchtige, ebele Gerren und Anechte, die Freunde des Rathes von Worms, Speier und Frankfurt und die Rathe des Pfalzgrafen. Doch trennten fie fich, ohne etwas erreicht zu haben. Alles das war, während Raifer Sigmund in Rom war. Die Berhältniffe waren ichlimm geworden und später wurden fie noch übeler. Das bewirfte alles der Pfaffen Nebermuth und Beig. - In berfelben Zeit, als Raifer Sigmund nach Rom gekommen war und Raiser werben wollte, waren die Berren von Breugen und ber Ronig von Bolen in Streit gerathen und vermaßen fich, Rrieg zu führen. Gie fampften am Tage nach St. Johannistag und die Preußen verloren viele Leute, doch behaupteten sie das Schlachtfeld. Go wunderlich stand es in der Welt durch boje Thaten und Vorjätze, durch eitel Geig und Bosheit, daß es kein Bunder ware, wenn Gott die Welt hatte untergeben laffen.1) Wenigstens gab es in dem Jahre viel Unwetter und großes Waffer, denn der Rhein floß manushoch zu ber eisernen Pforte herein und strömte an dem Kaufhaus vorbei zu dem Brunnen, der auf dem Bran fteht, fo daß man mit Nachen zu dem Brunnen fuhr.

293. Wie die Kardinäle und Bischöfe in großer Procession aus Basel zogen und den Kaiser empfingen.

Indessen waren die Freunde der Stadt Mainz wegen der Geistlichkeit und des Weinschankes, den die Stadt aufgerichtet hatte, und um gemeinen Ruhens willen nach Basel geritten. Diese waren Heinz Rebstock, Johannes zum Sutters, und der Stadtschreiber Nikolai Wirstadt.?)

Als der Raifer Sigmund gekommen war und als Eugenins seine Vollmacht mitgeschickt hatte, wollte das Konzil diesen ab-

<sup>1)</sup> Aehnlicher Gebante Rap, 262b. - 2/ Bis bierber nur in H erhalten.

seisen. Das war bem Kaiser sehr ungelegen und er bat das Konzil dringend, um seinetwillen sich acht Tage zu bedenken. Dies thaten sie und kamen überein, dem Papste abermals ein Schriftstück zuzusenden, und daß das Konzil thun könnte, was gut wäre, wenn er ober ein Bevollmächtigter von ihm nicht käme. So ward öffentlich seitgesetzt am Sonnabend Abend aller Heiligen. Wie man dem Papste schrieb, das steht unten. Man gab ihm eine Frist von achtzig Tagen.

Am Donnerstage barauf verlieh der Kaifer dem jungen Markgrafen von Baden i) sein Lehen, denn während der Kaiser in Italien war, um Kaiser zu werden, war der alte Markgraf Bernhard von Baden gestorben. Um Sonnabend, nachdem der Kaiser Sigmund dem Markgrafen sein Lehen verliehen hatte, ließ dieser ein Turnier nach Schafshausen am Bodensee ausgen. Wie es sich nachher machte, das sindest Du unten, so Gott will. Alles das geschah im Jahre 1433 zwischen St. Gallus- und Allerheiligen-Tage. Das Turnier aber kam nicht zu Stande.

294. Wie dem Kaiser Sigmund eine Botschaft kam, über die er sehr erschrak.

Bu ber Zeit, als das Erzählte geschah, kam dem Kaiser Nachricht, daß die Türken den deutschen Ordensrittern eine Niederlage beigedracht hätten,2) worüber er sehr detrübt war. Der Kaiser hatte diesen in Ungarn an der Grenze von Serdien Land gegeben. Daß die Ordensritter solchen Schaden erlitten, das bewirkte der Wallache Vicedomini, Merzweidans Sohn,3) den der Kaiser zu Nürnberg zu einem Herrn gemacht hatte, wie Du ihn oben4) hast nennen hören und dem er die Walachei gegeben hatte. Dieser trat auf die Seite der Türken gegen die deutschen Ordensritter. Auch der König von Polen war mit den Böhmen und Türken, und die böhmischen Keher hatten sich alle geeinigt und unternahmen einen Durchzug durch Ungarn.

<sup>1;</sup> Bergl. Kap. 311 Mitte. — 2) Bergl. Kap. 271. — 3, Er hieß Wlad Draful. Bergl. Afchb. IV, 256 — 4) Kap. 259.

Daher klagte der römische Kaiser dies dem Konzil und bat, der Sache ein Ende zu machen, denn die Türken, Hussiken und Polen kräftigten sich gegenseitig, der Keher würden immer mehr und es wäre vorauszusehen, daß die Bewegung sich auch die an den Rhein sortpflanze.

Wie Du oben gelesen hast, hatte der Kaiser vom Papste Engenius Bullen und Brevia mitgebracht, welche für den Kaiser und das Konzilium sein sollten nach dem Wortlaute einer Ubsichrift, die ihm der Papst [vorher] gegeben hatte. Us man nun [in Basel] die Bullen las, lauteten sie anders!) als die Kopien. Die Ausstellung solcher gefälschter Schriftstücke war von einem Papste eine wunderliche Handlung! So stand es in der Welt. Gott wolle es zum Besten wenden! Denn alles Böse hatte seinen Ursprung von den Geistlichen, wie auch St. Hieronymus schreibt, in dem, was Du oben gelesen haste.

309. Wie der römische Kaiser seine Briefe in alle Fürsten= thümer in deutschen Landen sandte.

Um Weihnachten hatte das Konzilium zu Basel, wie Tu oben 3) gelesen hast, einige weise Lehrer und Bischöfe nach Böhmen geschieft, das Volk zu, belehren und zum rechten Glauben zu führen, und die Husselften, die Prager, alle Bürger zu Böhmen und einige Landherren hatten zugesagt, dem Konzilium zu Basel Folge zu leisten, sosern eine Konstrmation gemacht würde. Damals waren der Kaiser und deutsche Fürsten, Prälaten, Aebte und andere, die zum Konzil gehörten, aus deutschen Landen zu Basel. Wie aber dem Kaiser auf seiner Reise in der Lombardei von den Deutschen wenig Hise geleistet wurde, so waren sie auch seht ungehorsam, so daß er einen Brief an alle [geistlichen] Fürstenthümer in Deutschland schrieb, von dem Du eine Ab-

<sup>1)</sup> Siehe Afch. IV, 132, 78 und IV, 124, 48. — 2) Kap. 264 Die Kapitel 295—308 enthalten Prophezeiungen der h. hilbegard, eines Bischofs Wilhelm zu Massitan in Calabrien und aus der Offenbarung Johannis. — 3) Kap. 292 Mitte.

schrift hier findest; auch welchen Erfolg es hatte, findest Du, so Gott will.1)

311. Wie ber Kaiser Sigmund alle Kurfürsten, Herren und Städte ermahnte, ihm zu helfen.

Alls der römische Raifer Sigmund, wie Du oben gelesen haft, den Fürften und Bralaten geschrieben hatte, nach Bafel zu kommen, jo verzögerten fie die Sache, kamen nicht bahin und warteten auf die Rachricht, ob der Papit Eugen das Rongil bestätigen wolle. Denn wenn ber Papit bas Kongil nicht anerkannt hätte, jo hätten einige den Raifer nicht als Raifer angesehen, da sie meinten, er sei ohne Rath und Silfe der Rur= fürsten und Reichsstädte nach Rom gezogen. Denn der Raiser hatte fie ferit], als er nach Italien gekommen war und in Roth war, ermahnt, ihm zu helfen, es hatte es freilich Riemand gethan, barauf hatte er alle Kurfürsten, Herren und Städte bei ihren Eiden und Lehnspflichten ermahnt, ihm zu helfen; es fam aber Niemand und alle waren ungehorfam, benn fie glaubten, daß er nicht wieder in das Land kommen würde. Mis er dann wieder kam, mußten einige aus wahrer Furcht gehorsam sein; boch schoben fie es hinaus, ju ihm zu kommen, bis fie hören würden, ob der Papft das Konzil anerkenne oder nicht. — 2118 ber Raifer nach Bafel tam, wollte das Kongil den Bapft abfeten, doch fette ber Raifer für den Bapft eine Frift von 90 Tagen durch, wie Du oben? gelesen haft.

Damals waren einige Bischöfe und in der h. Schrift wohl gelehrte Doctores in Böhmen bei den leidigen Ketzern und unterwiesen die Landherren, Ritter und Ancchte, die Bürger und chrbaren Leute in den Städten, daß fie sich zu der heiligen Kirche und nach der Weisung halten sollten. Der Buben, die sich Waisen und Taboriten nannten, waren bei 24 000 und diese

<sup>1)</sup> Kap. 810 enthält die Aufforderung an alle geiftlichen Fürsten, Prälaten, Arbte, in Teutschland fich auf dem Baster Konzil einzufinden und dort alle ihre Streitigkeiten vorzubringen. — 2) Oben Kap. 293 achtzig.

mußte man unvertilgt lassen. In der Zeit war Kaiser Sigmund sortwährend zu Basel im Konzil und wartete auf Botschaft vom Papst Eugenius und vom Herrn von Mailand und von andern Fürsten und Herren dis auf den Sonnabend vor Lichtmeß 1434 [5. Februar]. Da kam Botschaft vom Papst Eugen, welcher dem Kaiser Sigmund Bollmacht und Gewalt des Papstes und der heiligen Kirche überbrachte, auch die Gesandten der Benetianer kamen mit ähnlicher Bollmacht, so daß, seitdem die Christenheit bestand, die Benetianer nie so bevollmächtigt nach Deutschland kamen. Wie die Sachen weiter gingen, das sindest Du unten.

Unch die Aurfürsten waren vorher versammelt gewesen in Frankfurt wegen eines abermaligen Suffitenguges und wegen ber Bilfsfendung an den Raifer nach Stalien nach beffen Schreiben, aber es war nichts baraus geworben. Das geschah auf Geheiß bes Raifers am Sonntage nach Michaelis 1433, als ber Raifer in Siena war, der Papit Engen, die Benetianer und Florentiner ihm feindlich waren und der Papit das Ronzil nicht bestätigen wollte, welches zu Bafel versammelt war auf Beranftaltung des Bapites Martin und bes Königs Sigmund und anderer Könige. Papft Eugen aber war, wie Du oben1) gelefen haft, jum Papfte gewählt worden, trokdem die meisten Kardinale zu Basel waren und es mit dem Rongile hielten. Alle Rönigreiche, Frankreich, England, Schottland, Frland, Spanien, Portugal, Arragonien, Cypern, Bolen, Stalien, Navarra, Dänemark, Schweben, Norwegen,2) Böhmen und Ungarn hatten ihre Gesandschaften zu Basel, außer den Deutschen, welche den kleinsten Theil [von Beiftlichen bort] hatten. — Als ber Kaifer kaum nach Bafel gefommen war, wollte der junge dreizehnjährige Cohn bes Rönias von Volen nach Böhmen ziehen, um dafelbft Rönig gu werden. 211s man aber hörte, daß der Raifer nach Bafel gekommen war, zog ber Königssohn wieder nach Bolen zurück.

<sup>1)</sup> Rap 258 - 2) G und H hier noch pelann [?].

Man kann hiernach wohl, wenn man es anders durchliest, ermessen, ob der edle römische König nicht viel Ansechtung wegen seines Reiches und väterlichen Erbes gehabt hat. Wie es sich weiter entwickelte, das sindest Du unten, so Gott will.

312.1) Wie der König in großer Armuth nach Rom kam. Im Sahre 1433 fam Sigmund, der Raifer wurde und König zu Ungarn, Böhmen, Dalmatien, Kroatien war, in großer Armuth und mit geringer Unterftützung der Leute nach Rom. Doch Gott, der allmächtige Berr des himmels und der Erde und aller Kreaturen half ihm fonder Zweifel nach Rom und wieder gurud nach Deutschland. Und nicht, als ob ich bas um irgend einer Sache willen hatte ichreiben laffen, fondern mich bedünkte, da ich meine Tage über viel gehört und gesehen und bazu mancherlei Bücher gelesen hatte, daß die große Arbeit und bie Bunderwerke, welche durch ben edeln Raifer Sigmund vor fich gegangen waren und alle Tage vor fich gingen, fo uner= meglich großartig waren, daß fie der allmächtige Gott vollbringen mußte und nicht der Mensch noch der Teufel das thun konnten, was er ausführte, da diese weder Macht noch Beisheit haben, folches zu thun — auch wäre es nicht gut, daß Jemand folches jagte. Darum haßten ihn die Bfaffen gar fehr und fagten nicht viel Gutes von ihm und er ward durch die Beiftlichkeit fehr verleumdet und geschmäht gegenüber ben Laien, die einigen Pfaffen glaubten und fich zu ihnen hielten. Doch ward man es gewahr, als er für einen frommen Raifer und Menschen erkaunt ward. Auch findest Du das wohl hernach, als er mit ben Böhmen einig ward und gut mit ihnen stand, wiewohl jene meinten, hätte er vor Zeiten gewollt, so würden die Suffiten und

<sup>1)</sup> In H vor diesem Kapitel eine Inhaltsübersicht über das Folgende: Run sindest Du hernach, wie das h. Grad zu Zerusalem sieht mit allen seinen Kapellen, Fenstern, Altaxen und Staffeln, und wie viel Staffeln einige Kapellen haben, und zu wessen Schre beie Stapelle geweist ist; da nach aber, wie es mit dem römischen Kaiser gehe und mit der Geistlichteit und der Stabell Mainz und mit einigen Leuten, die zu Mainz zwei Jungen haben. Gott gebe und ein gutes Ende!

Reger wohl vertrieben sein — womit sie ihm doch Unrecht thaten, wie Du unten wohl hören wirst.1)

313. Wie Herzog Wilhelm von Baiern, genannt von München, an Stelle unseres Herrn, des Kaisers, das Konzil zu Basel abhielt.

Bährend der König in Italien war und römischer Raifer ward und während das Konzil zu Basel gehalten ward, wie Du oben theilweise gelesen hast, hatte der König einen Fürsten ernannt, das Konzil zu Bafel zu beschirmen und an feiner Stelle Statthalter zu fein. Der war ein frommer Fürft von Baiern, hieß Herzog Wilhelm von München und war Berzog Ernsts Bruder. Diefer Herzog Wilhelm hielt das Konzil zu Bafel an des Kaisers Statt gar würdig und herrlich und indessen nahm er ein Beib, die [älteste] Tochter des Bergogs von Cleve 2) aus Niederland, welche zu Bafel einen Gohn bekam. - 218 ber Raifer angekommen war, ließ er, wie Du oben3) gelesen hast, an alle Fürsten, Bralaten und Propfte ein Schreiben richten, ju ihm in das Kongil zu Bafel zu kommen zu Rut und Frommen ber ganzen Chriftenheit. Doch kamen wenig Fürsten dabin. Der Herzog von Seidelberg war ein franker blinder Berr, doch fandte er Bollmacht dahin, der Bischof Konrad von Mainz wahr lahm und frank, der von Trier war nicht bestätigt, der von Köln wollte nicht borthin. Doch famen ber von Würtemberg, ber Markaraf von Brandenburg, Bergog Sans und Stephan von Baiern und viele andere Fürften.

Der römische Kaiser Sigmund hielt zu Basel viele Gerichtssitzungen ab und sonderlich ward ein großer Prozeß geführt gegen Herzog Ludwig von Baiern, Herrn von Ingolstadt, der

<sup>1)</sup> Hierauf folgt in H: Run follst Du merken, wie ich Dir zu verstehen gebe; es war königlich (?) von der Geistlichkeit und den Domherren zu Mainz, die viel Unsug daselbst getrieben hatten, und [sollst merken] warum sie aus Mainz gezogen waren, aus ihrer Bequemlichkeit und aus der göktlichen Ordnung und aus schöner Wohnung und des Aumächtigen Gottes Dienste: Ihr Gesang und ihre Tagzeiten wurden beseitigt durch ihren Eigenwillen, durch Geiz und doffahrt. — 2) Margarethe am II, Mai 1433. — 3) K. 310.

in den schwerften Bann gethan war und danach in des Raisers Acht erklärt und ber Ehren und Burden beraubt ward. Danach fandte Raifer Sigmund am Donnerstag vor Pfingften 1434 Boten in die Schweiz und ersuchte die [Schweizer], ihm gegen Bergog Ludwig zu helfen und die gange schwäbische Ritterschaft entbot er nach Ulm und blieb da wohl zehn Wochen. ward der Streit beigelegt, fo daß Bergog Ludwig zu Gnaden Freilich mußte er bem Reiche Schwäbischworth1) wieder= geben, den Geistlichen, die er geschädigt hatte, mußte er ihr Befigthum wieder erstatten und 12 000 Gulben bagu und ben Belt= lichen, benen er Schaden jugefügt hatte, mußte er ebenfalls ihre Güter wiedergeben und dazu 11 300 Gulben Schadenerfat, endlich bem Kaifer auch ein etiam, jo bag biefer bamit zufrieben war. Hierauf ward bewerfstelligt, daß ber Raifer über Angsburg und München nach Regensburg zog, wo die Böhmen zu ihm kamen, mit benen er fich einigte. Wie fich biefes gestaltete, bas findest Du unten.

314. Wie der Kaiser mit Macht nach Regensburg ging, während dessen die Huffiten einen Zug unternommen hatten.

Während der Kaiser im Jahre 1433 auf dem Konzile zu Basel war, waren die leidigen Husstitten und böhmischen Keher zu Felde gezogen, und da die Deutschen dieselben nie vertreiben konnten, so viel sie auch nach Böhmen ziehen mochten, wie das oben vielsach beschrieben ist, so beabsichtigte der Kaiser mit den böhmischen Landherren und mit den Städten die Einigkeit herzustellen, damit die auf dem Bissehrad und in der Prager Reusstallen, damit die auf dem Bissehrad und in der Prager Reusstalt vernichtet würden, die sich Baisen und Taboriten nannten. Als nun die Städte und die Landherren der Sache mübe geworden waren, da es zwanzig Jahre gewährt hatte, und als der König Sigmund ohne alle Hisse der Deutschen römischer Kaiser geworden war, in demselben Jahre wurden die leidigen Hussisten und böhmischen Keher ohne Zuthun und Hilfe aller deutschen

<sup>1)</sup> Jest Donauworth, über den Projeg vergl. Afch IV, 224 und Rap. 319.

Fürsten und Länder vernichtet, getöbtet oder vertrieben. Nun prüfet, was mich bedünkte, daß das Königreich Böhmen sich badurch eine große Macht erkämpst hat; denn was alle deutschen Fürsten und Lande mit so großen Rüstungen nicht beendigen und vertilgen konnten, worauf so viel Besithtum frommer Leute verwendet und verzehrt worden war, das haben sie selbst ohne Beihilse aller Lande getilgt. Daraus schließe, was das Königsreich für eine große Macht hat.

315. Wie die Stadt Mainz ihre treffliche Botschaft nach Heibelberg zum Herzoge schickte und mit ihm einig wurde.

In jener Zeit waren die Stadt Maing und ihr Rath in große Schulden gerathen, wie und durch weifen Schuld, bas fonnte ich wohl unten erzählen, doch unterlasse ich es um Zwietracht zu vermeiben, die davon entstehen könnte. Denn die Stadt war fehr zerrüttet und wegen Urmuth1) mußte fie ihre Raffen schließen, benn fie konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen. Da fie nun fo arm waren, baten fie wie vorher schon öfters, daß die Beift= lichen, den Bein, den diefe aussichenkten, in den neuen Dagen verschenken, ober ben Bein, ben fie vergabfen wollten, ber Stadt jum Rauf überlaffen möchten. Die Stadt wolle bann benfelben verkaufen und gutlich bezahlen nach ben Berhältniffen der Schiene es aber ber Geiftlichkeit, bag bas nicht Sahreszeit. billig wäre, fo jolle fie einige Freunde abordnen, die Stadt werde auch fo thun um die Beine besehen zu laffen. Wie nun die beiderseitigen Freunde entscheiden würden, daß man den Wein nehmen folle, jo wolle man es halten. Doch half das Alles nichts gegen die Domberrn und gegen die Geiftlichkeit. Da beichloffen die Stadt und der Rath zu Maing mit der Gemeinde, daß Redermann Bein ausschenken folle und daß alle Bürger in der Stadt und nirgends anders Keller halten jollten. Alls die Geiftlichkeit dies erfuhr, trat fie por den Rath und redete,

<sup>1)</sup> Schon am 18. Februar 1431 hat Sigmund ber Stadt ein Moratorium bewilligt, vgl. Dropfen, S. 215 und 216.

was ihr von nöthen war. Der Rath antwortete, daß er am nächsten Rathstage Bescheid ertheilen werde. Das war an einem Donnerstage einige Zeit vor Saftnacht 1433. Alls man an diesem Tage auf bem Sofe Wein verkaufte, fandten die Domherren einen aus Namens Sturm.1) den Sohn eines wucherifchen Schuhmachers. Diefer ritt umber von einer Bunft gur andern, und hieß Gebote in den Bünften thun ohne Erlaubniß bes Bürgermeisters und bes Rathes. Daber ließen biefe bes Morgens alle Thore schließen und handelten wie tüchtige Leute, um zu erfahren, wie die Sache zuging. In Folge beffen unterhandelte die Geiftlichkeit fehr und die Dagregel ftorte fie außerordentlich. Doch schrieb der Bischof von Maing der Stadt fo freundlich, daß man die Thore öffnete und Redermann aus- und eingehen ließ. Nach einiger Zeit aber verabredeten fie fich und verließen fammtlich Mains. Und jedesmal wenn einer ausziehen wollte, waren fie barauf bedacht, an einem Markttage ober an einem Feiertage auszuziehen, damit das Bolk ihren Abzug bemerke. Da bachte man barüber nach und fah die Sache viel ernster an als die Beistlichkeit vielleicht beabsichtigte. Man glaubte bie Geiftlichen hatten barauf gerechnet, bag bie Gemeinde es nicht leiden würde und daß durch ihr Unternehmen Zwietracht in Mainz hervorgerufen werden follte, durch die Mord, Unglück und Krieg entstehen folle, fo bag fie ihren Willen burchfegen könnten, was doch der allmächtige Gott verhinderte. - Die Zeit über wurden viele Tage von Fürften, Städten und Landesherren festgesett, aus benen nichts wurde. Damals ftarb Bischof Ronrad von Mainz, Rheingraf, und die Domherren wählten einen andern jum Bifchof, ber bieß Dietrich, Schenk von Erbach. In ber Beit thaten fie eine Angahl Leute in den Bann, ba fie gute Tage hatten. Aber fie hatten niemals eine ber Verfonen geladen, noch auch gemahnt, wie es Bannrecht ift. Go ftanden biefe Dinge

<sup>1)</sup> Cf. Dropfen, p. 216 und bas Gravatorial - Libell ber Domheren an bas Bafeler Kongil; barin beift er Stern,

bamals, als Kaiser Sigmund von Basel über Ulm die Donau hinab nach Regensburg gezogen war. Auch bei dem neuen Bischofe legten die Mainzer der Geistlichkeit redliche Gebote auf. Diese halsen nichts und da die Bürger fanden, daß die Geistlichskeit stels die Verordnungen nicht halten wollte, trasen sie mit dem Herzog Ludwig ein Abkommen, für das die Pfassen zehnstausend gute Gulden und mehr gegeben hätten. Das Uedrige sindest Du unten, so Gott mich leben und mir Verstand lässet.

319. Wie viele eble Geiftliche und Laien zum Kaifer nach Bafel kamen und Klage über Herzog Ludwig von Ingolftadt führten.

Als ber Kaiser noch zu Basel war, kam ein Mann Namens Georg Franenberg?) aus Baiern und viele andere Gdelleute, Pfassen und Bürger zu ihm und führten Klage über Herzog Ludwig von Ingolstadt, welcher durch alle geistlichen Rechtsskräfte aller seiner Ehren und Würden beraubt und außerdem in den Bann gethan war. Das Konzil und das geistliche Gericht hatten den Kaiser um das weltliche Schwert angerusen, und so kam er auch in des Kaisers Acht und wurde öffentlich aller fürstlichen Ehren beraubt und dazu vom heimlichen Gerichte verssehmt und verurtheilt, so daß auch alle die Urtheile über ihn ersgingen und gefällt wurden, von denen nichts geschrieben steht.

Damals wollte der Kaiser das Konzil und Basel verlassen, wie er auch that. Er versammelte daher das Konzil am Sonnabend

<sup>1)</sup> Die Kap, 316—318 enthalten eine Beschreibung des h. Grabes in Jerusalem und der tichlichen Gebräuche, welche in den dazu gehörigen Gebäuden dorzugsweise von den derfüßer-Nönden geübt werden. Zwischen Ist auch 319 sieht in H solgendes turze Kapitel: "Oben hast Du mehrfach gelesen, wie die Geistlichteit lange Zett Mainz verlassen hatte und vor dem Konzil zu Basel mit der Stadt verhandelte. Damals hatten sie den Espan lanen Krichen der Stadt und im Burgbann unterlassen. — Das dauerte von dem Tage Unser L. Frau assumptionis 1433 bis 1435. So war der lödliche Gottesdienst durch dössen Wilken jämmerlich zerstört, und ehe die Geistlichteit eine Sentenz erhielt, begann man mit ihr zu berhandeln. Da begehrten sie das Waaren-Geleit zu haben, was sie von Alters her gehabt ditten Alle diese Dinge geschahen, als König Sigmund aus dem Konzil von Wasel nach Kegensdurg gezogen war und nach Ungarn wollte, wie er auch that. Inzwischen sandt konzil zu Wasel seine Freunde in die Stadt Mainz und verhandelte mit den Geistlichen und der Stadt, ob man eine Einigung herbeissühren tönne, was auch gelang, wie Du unten hören wirk." — 2) H. Frankenberger. Veral. Sil., a. E.

acht Tage por Bfingften 1434 fieben Uhr Bormittags bei ben Predigern und hielt eine fo treffliche Rede betreffend die heilige Kirche, das Konzil und die gange Christenheit, daß ich glaube, es habe kaum jemals Einer eine folche Rebe gehört. Er hob an von ben zehn Geboten und verflocht bas Rongilium barein, bas er mit Gott verglich, und die Nationen bes Rongils zu Bafel, die er ben gehn Geboten an die Seite ftellte. Mit feiner hübichen Rede bewirkte er, daß Jedermann fcwieg und Niemand ihm au antworten vermochte. Nur zulest ward ihm geantwortet wegen der Krone Böhmen, wegen der Suffiten, wegen des Bergogs von Burgund und auch wegen bes Herzogs Ludwig von Ingolstadt. Darauf entgegnete er jo löblich, daß man nichts barauf erwidern konnte. Bulett verabschiedete er fich von dem Rongil und fagte, er wolle nicht länger bleiben, nur follten fie gut handeln, handelten sie gut, so würde es ihnen auch gut ergehen. MIS der Kaifer darauf heim in seine Herberge ritt, folgten ihm der Kardinal Blacentinus Branda und viele andere Kardinäle und Bischöfe, welche den Kaifer baten länger in dem Konzile zu bleiben. Daber blieb er ihnen zu Liebe bis Mittwoch nach bem beiligen Pfingftfefte, wie oben gejagt ift. Dann jog er von Bafel nach Baden, blieb bafelbft wohl acht Tage und verabredete mit den Schweigern, daß fie ihm gegen Bergog Ludwig von Ingolftadt helfen follten, wenn er fie auffordern würde. Hierauf wandte er sich nach Ulm, wo er wohl mit andern Fürsten 10 Bochen blieb und mit Bergog Ludwig von Ingolftadt verhandelte, fo daß diefer wieder ju Gnaden und aus dem Bann und aus des Raifers Acht kam, aber aus der Berfehmung konnte er nicht so leicht kommen. Hierauf verließ der Raifer Ulm und reifte über Augsburg und München nach Regensburg. Sier verweilte er wohl fünf Bochen, und die Prager Böhmen kamen bier zu ihm und verhandelten mit dem Kaifer. Doch konnte er fein vollständiges Endziel erreichen und beschied fie wieder zu fich nach Pregburg in Ungarn auf den folgenden St. Martinstag.

320. Wie Bijchof Konrad von Mainz, ein Rheingraf, ftarb und an seiner Stelle einer zum Bischof gemacht ward, der hieß Dietrich Schenk von Erbach, und wie der das Bisthum im ganzen Lande übernahm.

Damals starb Bischof Konrad von Mainz, ein Rheingraf von Geburt, am Donnerstage vor St. Jufti [11. Juni] 1434 und ward ben Freitag barauf nach Mainz gebracht ohne allen Sang und Rlang, ba die Geiftlichkeit und die Stadt noch nicht gang einig waren. Bei feinen Lebzeiten war barüber ein Ent= wurf gemacht worden, wie es die Stadt mit ber Beiftlichkeit vor hatte. Die Meinung ber Stadt war: was die Burger ber Beiftlichkeit unter Brief und Giegel verfprochen hatten, voll= itändig und ohne jede Gefährbung zu halten, ebenso sollten die Beiftlichen wiederum das halten, was fie ihnen in gleicher Weise versprochen hätten, wie es billig deuchte und ware. Sollte ba= rüber einiger Streit entstehen, fo wolle die Stadt, wenn die ftreitige Sache geiftlich ware, fich bem Konzilium zu Bafel ober einer Bahl von fünf, fieben, neun ober elf Männern unterwerfen, oder auch dem Legaten Branda, falls das Konzil fich der Sache nicht annehmen follte; ware aber andrerseits die streitige Sache weltlich, jo wollten fie fich der Entscheidung des Raifers oder feiner Rathe unterwerfen. Diese Borichlage verwarfen die Beift= lichen, hintergingen aber die Stadt mit ihren Unterhandlungen und Planen. Und die Städter durchschauten ihre Plane nicht gang. Darauf hörten [bie Geiftlichen] auf einen Mächtigeren 1) und sandten ber Stadt ihre Unfichten und Vorschläge schriftlich gu, und wären die Bürger barauf eingegangen, fo wären fie und die Stadt unterthäniger geworden als irgend ein Dorf im Lande. Als der Rath den Bürgern die Vorschläge der Geift= lichen vorlefen ließ, wollten die Bürger und die Gemeinde feines=

<sup>1)</sup> C G; also erhorten si einen grosser und; H: also erhalten si einen grossin banner und.

wegs fie annehmen, daher ward ein anderer Entwurf gemacht, ben Du wohl unten finden wirft.

321. Wie die Hussiten mit vielen Meistern aus Böhmen zum Kaiser Sigmund nach Regensburg kamen, der den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei sich hatte.

Während der Kaijer Sigmund zu Regensburg war, waren die Böhmen mit vierhundert Pferden bei ihm und er verhandelte mit ihnen jo heimlich, daß von allen bentschen Fürsten, beren viele da waren, keiner erfahren konnte, was oder weshalb er mit ihnen verhandelt hatte. In dieser Zeit ließ der Raifer, da er lange au Regensburg war, für sich wohl awangig schöne Schiffe bauen, und ba es ihm an ber Zeit zu fein schien, fuhr er am Freitage nach St. Michaelistage von Regensburg die Donau hingb nach Brekburg und wollte nicht eher unter Dach und Fach kommen, als an Bregburg. Dies hatte er den ungarischen Herren zu Bafel und Regensburg versprochen. Als er hinweg wollte, fertigte er alle, die als Gefandte bei ihm waren und alle feine Rathe die zum Reiche gehörten ab, und behielt von allem beutschen Sofgefinde nur den Bischof von Magdeburg, einen von Schwarzburg, bei fich, ben er behalten nußte, ba biefer nichts mehr hatte. Denn die Stadt Magdeburg hatte ihn vertrieben aus feinem Bisthum. Dies follte noch häufiger gescheben, benn die Pfründen bewirken in allen bentichen Landen ben größten Schaden und Rrieg. Daber möchte ich den Suffiten in dem Buntte Recht geben, daß fie meinten, man folle ben Geiftlichen nichts geben, wohl aber das nehmen, was fie hätten und fie als Bfaffen erhalten, bann konnte man Frieden erlangen. In ber kaiferlichen Ranglei blieb alfo von ben Schreibern Riemand als ein alter Diener Namens Beter Kalber. Außer ihm hatte ber Raifer einen Ramens Raspar Schlick, einen Bürgerssohn von Gger, ber im Sahre 1416 jum Raifer gekommen war. Bu ber Beit, als er noch römischer König war, war Bischof Georg von Baffau, einer von Sobenlobe, Kangler. Rach beffen Tode ward

Johann, Bischof zu Ugram, Kanzler, ein Herr von Ebsch ober von Sulzbach, gebürtig aus Meisenheim bei Kreuznach. Bei diesem lernte Kaspar Schlick und wurde zulest Unterkanzler. Als nun der Kaiser in Siena war und mit dem Papste, mit den Benetianern und Florentinern einig wurde und nach Rom wollte, wie er auch that, machte er den Kaspar Schlick zum römischen Kanzler und Freiherrn und schlug ihn selbst zum Ritter. Danach ward dieser so mächtig, daß er ihm die Pstege zu Eger und später das Schloß und die Stadt Ellenbogen schenkte. So ritt samals dieser Kaspar Schlick, römischer Kanzler, vom römischen Kaiser zu Regensburg nach Eger und Ellenbogen. Wohl hörte Riemand, daß eines Bürgers Sohn in Deutschland so mächtig geworden sei.

Bu berfelben Zeit, als bas Kongil gu Bafel mar, ber Raifer von Rom gekommen war, die Benetianer ihm große Ehre er= wiesen hatten und der Papit mit ihm und den Florentinern einig geworden war, und als der Herr von Mailand fehr gegen ben Raifer gehandelt hatte nach aller Treue und Liebe die biefer ihm anvor erwiesen hatte, und als der von Mailand dem Raifer nicht gehalten hatte, was er ihm versprochen hatte, — damals harrten drei ftattliche Männer von den Benetianern zu Bafel [bes Raifers]. Zweien von ihnen hatte er feinen Orden verliehen und fie gingen oft zum Kaifer und er verhandelte häufig mit ihnen. Aber es kam ben Benetianern nicht vom Herzen, fie gedachten lange zu zehren von zehntaufend Gulben. - Da= mals erhob sich einer, ber sich zu Rom Pring nannte, führte Krieg gegen ben Bapft und nahm ihm viel Land und Leute ab. Diefer Fürst war ein Colonna, ein Better bes letten Papites Martinus. Er eroberte Rom mit Hilfe ber Colonnas, eines mächtigen Geschlechtes zu Rom, bas gegen die Orfini war. Dieje wurden vertrieben, da fie es mit dem Bapfte Engen hielten, ber ein Benetianer war. Die Römer aber waren in Sorge, daß die Benetianer Rom mit Rath und Silfe des Papites einnehmen

würden und daher ward der Bavit gang vertrieben, fo daß er nach Florenz ging. Sier hielt er fich lange auf und hatte nichts, was einem Bavite gufommt. Da wollten die Benetigner gum Papite nach Floreng gieben und brachen um St. Bartholomaustag [24. August] 1434 mit 4000 Mann und einem Theile ber Bornehmiten auf. Dies bemerkte ber Berr von Mailand und da er fich gang still verhielt, so waren die Benetianer unbesorat vor ihm. Er aber zog gegen fie, brachte ihnen eine Riederlage bei und that ihnen mehr Schaden als für 100 000 Gulben und jog bann weiter. Man meinte, daß ber römische Raifer mit bem von Mailand uneinig ware, bas geschähe gang aus Sinterlift, wie das auch wohl zu vermuthen war, denn der von Mailand vermochte ober wagte nicht fich zu unterfteben gegen ben Raifer [gu fein], benn ba ber von Mailand auf ber einen Geite bie Benetianer und ben Papit bedrängte, und ber Bring auf ber andern Seite, fo hatte der Raifer eine glückliche Lage, boch nutte er sie nicht aus, denn ihm war der Geiftlichen Nebermuth. Gewaltthätigkeit und Geis nicht lieb.

322. Wie der Papit Eugenius aus Rom nach Florenz entweichen mußte, und wie die Briganten und Trabanten — das find Fußtnechte — zu Rom alle [Geistlichen] erschlugen.

Als der Papst Engenius von Rom nach Florenz weichen mußte, erschlugen die Briganten und Fußknechte zu Rom alles, was die Tonsur trug und trieben alle Weiber und Kinder der Pfassen aus Rom In der Stadt war großer Jammer und es stand so schlimm, daß man nicht wohl zu St. Beters Münster kommen konnte, vielmehr vorbei gehen mußte. Auch las man wenig Weise in allen Kirchen zu Rom, und in einigen Kirchen hielt man Stroh und Heu seil. Die von der Engelsburg schossen sehr in die Stadt, und die Reisigen unter den Colonnas, den Bettern des zu Konstanz im Konzil gewählten Papstes Martin, schossen alse vertrieben. Es stand so jämmers

lich in der Welt, daß es wohl alle frommen Herzen erbarmen konnte. —

Als der Raifer, wie Du oben gelefen haft, in Regensburg war, verhandelte er ohne Vorwiffen aller Fürsten mit den Böhmen. Daher wurde ein Theil ber Fürften fehr zornig. Der Raifer wünschte die Wohlfahrt des römischen Reiches in deutschen Landen, und er hat sich, seitdem er erwählt war, viel. aber leider ohne Erfolg um dieselbe bemüht, so lange er römischer König war. Ebenso auch, als er von Rom nach Bafel in das Konzil gekommen war. Daber war es1), wie mich bedünkt, eine rechte Büberei. Denn fie trachteten nur nach Gelb und wenig nach dem Rechte. Bielmehr war alles recht, was den Bfaffen vortheilhaft war, was aber die Laien anbetraf, bas war unrecht und verworfen, so recht es sein mochte. - Ms ber Raifer damals von Bafel schied, berief er alle Fürsten, Berren, Mannen und Städte zu ihm zu kommen, es kamen ihrer aber wenig, ebenso als er sie nach Illm bernfen hatte. Daher zog der Kaifer nach Ungarn und ichrieb an die Fürsten, Berren, Mannen und Städte einen Brief um St. Mauritinstag, beffen Abschrift Du unten findest, mit Artikeln, die gar christlich waren und aus dem seine redlichen Absichten zu ersehen find.2)

<sup>1)</sup> Der Born ber geiftlichen Fürften. - 2) 3m folgenden Attenftiide (Rap. 323) d. d. Regensburg, Moutag nach St. Morih im 48. Jahre ber ungarifden Regierung, betheuert ter Raifer, bag er von Anbeginn beftrebt gemefen fei, Ordnung im Reiche gu ftiften, beutet an, bag er bon ben Fürften in Diefem Streben geringe Unterftugung erhalten habe und führt aus, bag er diefe auch vergeblich nach Bafel und Illm berufen habe. Er ordnet baber eine Bujammentunft von fürftlichen Rathen auf St. Nicolaustag ju Frantfurt an, Die von ihren Regierungen über die im folgenden Rapitel aufgeführten Buntte inftruirt fein und fie berathen follen. Gin neuer Reichstag und Die perfonliche Anwesenheit Des Raifers auf bemselben wird in Aussicht gestellt Rap. 324 und 325 geben die Puntte an, über die berathen werden soll. Es sind: Nothwendigkeit des Friedens, Gehorsam gegen die Reichsacht, Beilegung der Fehden in Trier, Julich, Gelbern, Danemart und Dagbeburg, Die Angelegenbeiten ber Bergoge Ludwig von Ingolftabt, von Cachfen und Burgund, Entfendung turfürftlicher Abgeordneter jum Rongil, behufs Berhinderung ber geiftlichen llebergriffe in Die weltlichen Angelegenheiten; gegenseitige Unterftuhung von geiftlichem Berichte und weltlichem Schwerte; Bergebung ber geiftlichen Rurfürftenthumer nicht nach bem Willen bes Rongils; Unterftugung bes Papftes burch baffelbe; Ernennung einer Rommiffion für bie Bermenbung bes jum Kriege gegen die huffiten gefannmelten Geldes; Magregeln gegen den Wucher; Berbefferung des Müng- und Gerichtswefens; Berbot des sichern Geleites für Mörder, Diebe, Rirchenicanber, aufer unter gemiffen Bebingungen; Reformation ber Gebme.

326. Wie der Amtmann zu Lützelburg in Artois bei Flansbern mehr als 500 Brabanter erschlug.

Damals wurde der Herzog von Burgund in feinem Lande Burgund mit so großer Macht angegriffen, daß er vor dem Rönige von Frankreich ohne großen Schaben nicht davon kommen konnte. Daber schrieb er nach Brabant und Flandern, und die Brabanter rückten mit 500 Mann aus, um nach Burgund zu ihrem herrn [zu ziehen], der fie damals dem Reiche und dem Raifer zum Trot inne hatte, jo daß der Raifer im Ronzil acht Tage por Pfingften 1434 fehr barüber klagte. Als die Brabanter nun in die Nähe von Lütelburg in Artois bei Flandern kamen, das kaiserlich war, verbot ihnen der Amtmann vom Schloffe weiter zu ziehen, und als fie doch weiter zogen, jagte fie berfelbe und richtete es ein, daß die ehrbaren Leute alle er= schlagen wurden. - Damals,1) als der Raifer von Regensburg nach Ungarn zog, war man in Mainz fortwährend ohne Gottes= bienft, und noch zwei Jahre lang ward durch der Geiftlichen unflätige Soffahrt und den verfluchten Beig mancher löblicher Gesang und Gottesbienst schändlich beeinträchtigt, so bag ich ju Gott hoffe, er werde es an den recht Schuldigen rächen. ber Zeit sandte bas Rougil gu Bafel feine Gefandtichaft nach Mains und diese verhandelte zwischen ber Geiftlichkeit und ber Stadt, wie es ihr beliebte. Und einige vom Rathe ber Stadt, Die den Raifer und die Gemeinde nicht fo liebten als die Beift= lichkeit und ihren Vortheil, brachte man auf beren Geite. Wiewohl aber der Gemeinde öffentlich und dringend zugeredet wurde, daß fie thaten, mas man ihnen gebote, der Bischof und bie Beiftlichkeit follten der Stadtgemeinde wiederum thun, was fie nicht schriftlich versprochen hatten, oder wozu sie nicht verpflichtet waren, fo wurde bas boch feine Stunde und feinen Tag ausgeführt ober gehalten: bas tam von bem ichlimmen Regimente

<sup>1)</sup> Hier folgt zunächst eine Rlage über die Geistlichkeit, namentlich wird wieder hervorgehoben, daß deren Habgier an allen Ariegen schuld fei.

und den Parteien, die die Alten vor Zeiten in der Stadt Mainz unter einander gehabt hatten, wodurch die arme Stadtgemeinde in große Schulden gerathen war und nun folchen Zwang leiden mußte.

327. Bertrag zwischen ber Stadt Mainz und ber Geiftlich= feit zu Mainz.

Das Folgende ist die Entscheidung, die zwischen der Geistlichkeit und der Stadt ausgesprochen ward): der allmächtige Gott möge Abhilse schaffen. Seine Gnade wolle, daß die Almosen, die Gott gegeben sind, die aber der Teusel jetzt ges braucht, Gott wieder werden, und daß die Teuselsgewalt, Hosspahrt und Habgier vernichtet werden.

Wir Bürgermeifter, Rathe und Burger ber Stadt Mains bekennen und thun mit dieser Urkunde kund für uns und alle unfere Nachkommen: Die Streitigkeiten und 3wiftigkeiten, welche fich amischen der Stadt Mainz einerseits und den ehrwürdigen Beiftlichen innerhalb und außerhalb der Stadt Maing anderer= feits erhoben haben burch das Weinschenken und durch das Schließen der Thore, in Folge bavon die geiftlichen Gerren vom Dome, von den Stiften und von St. Jakob ausgewandert find, find gütlich gefühnt, geschlichtet und beigelegt burch Bermittlung und mit Rath bes in Gott ehrwürdigften Baters und Herrn Dietriche, erwählten Erzbischofes zu Maing, unferes gnädigen herrn und des Rathes zu Frankfurt, der Freunde eines ehrbaren Rathes, unter ben Bedingungen, die hier ge= ichrieben fteben: Bum Erften follen und wollen wir, unfere Nachkommen und die Stadt Maing für ewige Zeiten, daß die würdigen herren am Dome, andere Geiftliche und Leute geist= lichen Standes in Maing und außerhalb ber Stadt gu St. Sakob, St. Beter, St. Bictor, jum h. Kreng, ju St. Alban, ju ben Karthäusern und zu St. Gallus jedes Jahr Frucht und Wein, die von ihrem Eigenthum von väterlichem ober mütterlichem

<sup>1)</sup> Rachtung bom 7. Januar 1435, Drovfen, p 217.

und anheimgefallenem Erbe entfallen, frei und unbehindert, unverzollet und unbeschwert, ohne jedes Berbot und Sindernik in ihren Stiften, Rlöftern, Rirchen, Pfründen, Prafentien, Bruderichaften, Benefizien und Gottesleben diefer Stifte und Rlöfter im ganzen und in jedem einzelnen und auch in ihren Lehen in bie Stadt Mainz und heraus [führen] und ohne Beschwerde veräußern und ohne Entgelt, Berbot und Sinderung ausschenken burfen und daß Jedermann frei und ohne alle Beeinträchtigung Wein bei ihren Fäffern holen laffen barf ohne jede Gefährbe. Belche Gefete, Berbote, Catungen wir bagegen gemacht haben, heimlich ober öffentlich, im allgemeinen ober für besondere Fälle, die sollen gänglich aufgehoben und widerrufen fein fraft diefer Urfunde. Wir und unfere Nachkommen follen und wollen auch nimmermehr ein Berbot erlaffen, das baran in irgend einer Beife hindern fonnte. Sollte uns ober unfern Nachkommen bedünken, daß die genannten Gerren Geiftlichen und die Klöfter ihren Beinausschank nicht übten, wie fie follten, fo können wir oder unfere Nachkommen mit Recht Schritte bagegen thun vor einem Kongil oder vor einem Bapfte, die dann abgehalten werden oder im Umte find. -

Was auch die genannte Geistlichkeit von ihren Einkünsten, Zehnten, Gesällen und Provisionen zu Wasser ober zu Lande führen, treiben ober tragen läßt, das sollen wir und unsere Nachkommen und die Stadt Mainz zollfrei, ungehindert und unbeschwert ein∗ und aussühren und niemals etwas darauf er∗legen lassen. —

Auch ist verabredet: Wenn die genannten Herren Geistlichen, Klöster, Leute geistlichen Standes in der Gesammtheit oder Einzelne sich Lebensmittel verschaffen, welcher Art die sind, so können sie dieselben ungefährdet gebrauchen, verkausen, kausen und verwalten innerhalb oder außerhalb Mainz und sie ohne Hinderniß zuführen und zubringen. Wenn sie oder die ihrigen von ihrer Seite aus uns oder unsere Rentmeister um das Zeichen [ber zollfreien Einfuhr] bitten, so sollen und wollen wir und biese Rentmeister bieselben ohne Berzug gewähren und nichts in den Weg legen. Auch sollen wir kein Entgeld sordern von geistlichen Personen, welche Waaren kaufen oder verkaufen, wenn diese an dem Gesäse deutlich mit jenem Zeichen versehen sind.

Gbenso sollen und wollen wir für die Bäcker zu Mainz anordnen, daß sie den genannten Herren Geistlichen und Leuten geistlichen Standes für das Getreide, das diese ihnen in den Kasten geliesert haben, recht und billig Brod nach der Menge des Kornes, das sie ihnen verbacken, geben, jedoch mit Borbehalt des gebührenden Lohnes. Sollten die Bäcker nachlässig werden, wie es nicht sein soll, so sollten den Kann sie der Rath zu Mainz deshalb strasen und den Beschädigten, die klagdar werden, behilfsich sein, daß ihnen ihr Schade und ihr Lerlust erseht werde, so ost als es nöthig sein sollte, oder man soll der Geistlichseit die Backhäuser, die sie von Alters her gehabt haben, wieder überlassen.

Auf daß ferner die oben genannten ehrwürdigen Herren Geistlichen und Leute geistlichen Standes?) an den Kirchen in und außerhalb Mainz und ihre Nachkommen, ihre Gesinde und ihr Eigenthum zu ewigen Zeiten bei uns und unsern Nachkommen sicher sein, wohnen und bleiben können, haben wir sie jetzt aufgenommen und nehmen sie in unsern und unsere Stadt sicheren Schutz und Frieden, dergestalt, daß wir und unsere Nachkommen sie, ihre Nachkommen, ihr Leben und Eigenthum und Gesinde treulich und redlich schützen und schirmen wollen und sollen in der Stadt und im Burgbanne von Mainz auf ewige Zeit. Wir und unsere Nachsahren und die Stadt Mainz wollen und sollen auch solchen Schutz und Schirm ihnen, ihren Nachkommen und ihrem Gesinde weder allen noch einzelnen auf ewige Zeit jemals aufsagen, abstellen, verletzen oder verweigern

<sup>1)</sup> Der lette Sat ift nur ungefähr bem Sinne ber hanbichriftl Ueberlieferung entsprechend. - 2) Die Rirchen werben bier noch einmal wie oben aufgegählt,

um keines Gebotes, Geheißes, um keiner Berheißung ober Erwartung willen irgend Jemandes in irgend einem Stande, in irgend welchen Ehren, Würden, geistlich oder weltlich, oder aus welchem Grunde immer.

Satte oder erhielte aber die Geiftlichkeit und ihre Nachtommen oder mehrere oder einer von ihnen mit und Bürger= meistern, mit dem Rathe oder mit den Bürgern oder mit unsern Nachkommen mit allen oder einzelnen, oder hätten wir, unfere Nachkommen, oder einer oder mehrere von uns mit ihnen oder ihren Nachkommen, allen oder einzelnen, irgend etwas zu verhandeln, so könnte jede Partei an die andere Forderungen stellen und sie austragen auf dem Wege gütlicher Uebereinkunft ober des Rechtes, aber nicht anders, und zwar an den Stellen, wo es fich gebührt. Damit foll diefer Schutfriede in keiner Beise gebrochen sein ober werden, viermehr wollen wir fie mit Leib und Eigenthum frei, ficher und nach Gefallen aus= und einziehen, wandern, reiten, geben oder fahren laffen, und wir und unfere Rachkommen follen fie und das ihrige frei und un= gehindert zu den angemeffenen Zeiten aus= und einlaffen ohne Gefährde. Auch wollen wir fie zusammen und einzeln nimmer in der Stadt einschließen ober aufhalten wider ihren Willen, es fei benn, daß einer ober mehrere von ihnen eine Uebertretung begingen oder fich vergingen, in welchem Falle der oder die auf= zuhalten wären. Diesen oder diese könnten wir dann mit Recht ohne Unftog aufhalten ober ihren Oberen zur Festnahme und Beftrafung bringen und überantworten ohne Gefährde. -

Für den Fall, daß in Zukunft von einem oder mehreren aus der Geiftlichkeit oder ihrem Gesinde ein Muthwille, eine Nebertretung oder Missethat gegen uns Bürgermeister, gegen den Rath und die Bürger oder gegen unsere Rachkommen sämmtslich oder gegen einzelne begangen werden sollte, so sollen der oder die, welche dies gethan haben, nachdem über die Berzgehungen verhandelt ist, von dem oder von denen, welchen es

zukommt, in einer Weise bestraft werben, daß man diese Strafe bemerkt. Dagegen sollen wir und die Unsern sie deshalb nicht beleidigen, und auch die anderen von der Geistlichkeit und ihrem Gesinde, die solche Dinge nicht begangen haben, das nicht entzgelten lassen, sondern sie gleichwohl aufrichtig und friedlich schirmen und schüßen ohne alle Gesährde.

Damit nnn, wie ichon von dem jungft verschiedenen ehr= würdigften Bater in Gott, herrn Konrad, weiland Erzbischof von Maing, vormals verhandelt und schriftlich festgesett ift, auch diese Guhne und dieser Friede-, Schutz- und Schirmvertrag und alle obengenannten Punkte und Artikel ewiglich von und und unfern Nachkommen gehalten werden und im Gedächtnisse bleiben können, auf daß jeder der Unfern fich banach richten könne, fo haben wir diese Rachtung und den Gühnevertrag, wie er oben geschrieben steht, zu halten gelobt und zu ben Beiligen geschworen und fie von Wort zu Wort in unfer Friedebuch schrei= ben laffen und verpflichten und, fie ewig darin zu laffen, nichts bavon zu thun und nichts zu ändern, nichts zu mindern ober binguguseken. Bielmehr wollen wir und unfere Rachkommen diefe Rachtung jährlich mindestens einmal ans jenem Buche ber Bürgerschaft öffentlich auf bem Sofe zu Mainz wörtlich verlesen laffen und zwar zu ber Zeit, wo man unfern Burgermeiftern gu huldigen pflegt, oder, falls die Huldigung unterbliebe, am Sonn-\*tag Quafimodogeniti in Gegenwart der Herren, welche die Beift= lichen jährlich bagu beftimmen werben.

Wenn diese Sühne zu Stande gekommen ift, so sollen die derzeitigen Bürgermeister und Rathsherren sie auf das Friedebuch geloben und beschwören, und sie soll auch später alsbald allen Bürgern und Beisitzern zu Mainz jedem besonders in seinen Bürgereid mit aufgenommen werden ohne Gefährde. Wir sollen und wollen auch fernerhin bei uns keinen zum Bürger oder Beisitzer anuehmen oder in die Zunft aufnehmen, der diese vorstehende Rachtung und den Vertrag mit allen

Artikeln nicht gelobt und beschworen hat in der Weise, wie wir und andere Bürger zu Mainz gethan haben ohne alle Gefährde. Auch soll diese Rachtung und gütliche Nebereinkunft andere schriftliche Verträge und Sühnungen, die zwischen beiden Parteien auch früher schon von unsern Vorsahren geschlossen sind, nicht hindern und auch andere Punkte und Artikel in keiner Weise verletzen oder beeinträchtigen.

Wir Bürgermeister und Rath und sämmtliche Bürger zu Mainz, arm und reich, geloben, wie wir auch zu den Heiligen geschworen haben, für uns und unsere Nachkommen und für die Stadt Mainz, die vorstehende Nachtung und Sühne zu allen Zeiten und Tagen sest und unverbrücklich zu halten und gänzslich auszuführen, nimmer dagegen zu reden und auf keinem Wege, mit Besuguiß, Erlaubniß, Dispensation, Besreiung, Gnaden, Privilegien, geistlichen oder weltlichen Erwerbungen, die wir jest besitzen oder später erwerben könnten, mit keinerlei Ersindung oder Unternehmung dagegen zu wirken, damit diese Rachtung und Sühne in keinem Punkte geschwächt, verletzt oder auch gebrochen werden könne, dergestalt, als ob keine Gesfährde oder Dunkelheit darin sei oder gesunden werde.

328. Wie die ungarischen Herren zu Kaiser Sigmund nach Pregburg kamen und ihm eine große Summe in seinen kaiser= lichen Schat schenkten.

Als Kaiser Sigmund im Jahre 1434 nach Preßburg in Ungarn gekommen war, wo er bis zum Jahre 1435 blieb, kamen die ungarischen Landherren und die Bertreter seiner Städte mit großer Pracht zu ihm und schaften ihm einen herrlichen, köstzichen Schat in die kaiserliche Schatulle. Bis er ihn entgegennahm, dauerte es dis auf St. Jakobstag. Da kamen die böhmischen Landherren und die keherischen Hussisten zu ihm und veradredeten mit ihm, in Brünn in Mähren einen friedlichen Tag abzuhalten. Hierhin kamen die böhmischen Ferren und die Prager mit vierhundert Pferden und kamen in Güte überein,

daß sie den Kaiser als ihren rechten Erbherren aufnehmen wollten. Dies war er auch, wiewohl sie zwanzig Jahre lang ihn nicht anerkannt hatten. Daher ließ der Kaiser seinen Kanzler Kaspar Schlick nach Prag kommen. Wie es dem daselbst erging, was er für Ansichten hatte und was er aus Prag schrieb, das sindest Du in dem folgenden Briese.

329. Wie der Kanzler des römischen Kaisers, Kaspar Schlick, zu Prag war und von da an den Kaiser einen Brief schrieb, wie sich alle Dinge gemacht hätten.")

Chrfamen lieben Freunde meinen Dienst zuvor! 3ch laffe Euch wiffen, daß mein herr und Bruder, Raspar Schlick, von ber Versammlung, die in Brag gewesen ift, im Auftrage unferes gnäbigen Herrn bes Raifers prächtig hierher gekommen ift und nach mir gefandt hat. Ich bin daher von Brag jest guruckgekommen und wollte es nicht unterlassen, Euch kund zu thun, wie es baselbst gegangen ist. Herr Kaspar Schlick hat, wie er felbst fagt, wohl vierzehn Tage lang hinter einander um die Sache ernstlich geworben und verhandelt, und nach vielen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, die ihm von Geiftlichen und Laien bereitet wurden, ift die Sache burch Gottes Gnade gulett gutlich beendet worden, fo daß die Böhmen völlig bei den mit dem Konzil getroffenen Abmachungen bleiben. Da nun die Vornehmsten, die man alle Tage aus dem Konzile erwartete. wo unfer Berr, der Raifer, um diefer Angelegenheit willen bevollmächtigte Rathe hatte, gekommen find, jo ift nun Kaspar Schlick auf bem geraden Wege zu unferm Berrn, dem Raifer, der unterhalb Dfens ift und führt mit fich die herren Meinrad von Renhaus, Alftick von Sternberg, von Brugel, fämmtlich Bannerherren, die Baijen, Wilhelm Würfel, Johann Ringsberg, ben von Smirigko, die Ritterschaft von Prag und fechs abgeordnete Bürger, zusammen über zweihundert Pferde. Sie

<sup>1)</sup> Rap. 329 enthält eine Depefche eines Unterbeamten von Raspar Schlid Des letteren Bericht folgt erft Rap. 330.

follen unfern Gerrn ben Raifer von Stund an herauf an die böhmische Grenze bringen, baselbit follen die Böhmen und die Sandwerter mit Macht Er. Gnabe entgegen gieben, ihm Sulbigung fchwören, ihn empfangen und einholen. Sollte fich Remand widerseken wollen, wie denn einige Taboriten ewigen Rrieg gelobt haben, so weiß man doch nicht, ob sie auch die Macht bagu in Sänden haben. In Bezug auf G. Gnade ift auch ausgemacht, daß ihm gur Stunde alle Gewalt wiedergegeben wird, und wie ich von Herrn Raspar vernommen habe, wird er nach Budweis kommen, und Ihr dürfet glauben, daß das Bolf in Böhmen fo froh und geneigt ift, wie ich gesehen habe, daß, fo Gott will, Niemand die Cache hindern tann. Geid ficher, daß wenn E. Gnabe in's Land tommt, die Ordnung in fürzerer Beit als man glaubt wiederhergestellt sein wird und daß alle Sände werden gereicht werden und daß es mit dem Glauben und mit andern Dingen noch einfacher wird, als das Konzil gestattet hat. Denn bas Bolk ift bagu geneigt und hat Widerwillen gegen das Unwefen. Herr Kaspar Schlick ift auch im ganzen Lande mit febr großen Ehren empfangen und aufgenommen worden, und ware er nicht so eifrig und pflichtgetren gewesen, fo ware, wie ich von den Böhmen gehört habe, aus der Sache nichts geworben, was man auch sanfangs fürchtete. Sie fagten ihm vielen Tauk. — Bas ich hinfüro vernehme, will ich Euch auch verkünden. - 216 biefer Brief gefchrieben war, tam mir ein Bote des Herrn Raspar nachgeeilt mit einem Briefe, der hier folgt.

Gott sei Dank, lieber Herr Mathis, daß Ihr nicht gestorben, sondern noch am Leben seid.

330. Wie alle Angelegenheiten einträchtig und glücklich verseinbart und schriftlich festgesetzt wurden.

Alle Angelegenheiten sind hier in der Konserenz einträchtig und gütlich nach meinem Willen beschlossen worden, und so Gott will, gedenke ich spätestens Montag früh von hier zu reisen mit Herrn Meinrad, und die Boten, die ich einzeln ernannt habe,

18

werben, wie sie hier oben genannt find, noch mit mir reiten. Sollten noch einer ober zwei abwendig gemacht werben, fo perichlägt bas nichts. Daß herr Rockezan mit und reiten wird, febe ich gern. - Den Erzbischof hat man nicht proflamiret, und es ift aut fo. Ener Lebtage habt Ihr in keinem Lande ein größeres Rubeln gehört, als ba bie Beltlichen auf ben Gaffen bas Te Deum laudamus fangen, mahrend alle Gloden läuteten. Es herrichte unter Urm und Reich eine folche Freude, daß Ihr Euch der Thränen nicht hättet enthalten können, wenn Ihr es gesehen hättet. Als ich die Rachricht [von der Frende des Bolfes] vernahm und über die Strage ging, knieten die Leute vor mir nieder, hoben die Sande auf und riefen: "Das ift unfer Engel." Seute foll man mir eine schriftliche Untwort geben, und unfer Raifer foll vor Beihnachten hier fein. Ich hab ihm keinen fleinen Dienft erwiesen; ich hoffe, E. Bnade wird es anerkennen. Die Berren von Sachsen haben ihre Gesandtichaft heute bei mir gehabt. Seute werden fie durch die Gerren nicht gehindert. -Lieben Berren, dies fchrieb ich Guch ju Gefallen. Brag, Conntag nach ber 11 000 Jungfrauentag 1435.

331. Wie das gauze Land Böhmen dem römischen Kaifer Sigmund in dem Bezirke von Iglau schwur.

Damals, als Herr Kaspar Schlick zu Prag war, war fortwährend das Konzil zu Basel, und er ritt von Prag mit den genannten Böhmen nach Ungarn zum Kaiser. Diesen fanden sie zu Wardein, 23 Meilen unterhalb Osen und redeten mit dem Kaiser, daß er mit ihnen in das Land Böhmen zöge. Als er darauf nach Iglau gekommen war, huldigte ihm das Land Böhmen und schwur, ihn als rechten Herrn zu halten. Seinen Einzug in Prag hielt er am St. Bartholomäustage (24. Aug.) 1435 und blieb daselbst lauge Zeit.

Während bessen hatte ber Kaiser Frieden zwischen den Benetianern und Herrn Marsiglio von Padua vermittelt, den sie einst vertrieben hatten. Und der von Padua, seine Gemahlin

und seine Söhne sollten in sicherem Geleite zu einer gütlichen Berhandlung kommen, die der Kaiser veranstaltet und die Benetianer zugesagt hatten. Tropdem fingen ihm die Benetianer das Weib und die Söhne, tödteten sie und beschuldigten ihn, daß die Gemeinde von Padua sie hätte angreisen wollen. Das wäre vielleicht geschehen, jedoch ohne sein Zuthun.

Zu berselben Zeit hielt sich Papst Eugenius, da er aus Rom vertrieben war, zu Florenz auf und am heiligen Ostermittwoch bes Jahres 1435 wollte er eine Prozession vor die Stadt Florenz machen. Da war eine Berschwörung gemacht, daß der Papst erschlagen werden sollte mit der ganzen Gemeinde. Dies hätten die Robili, oder die Ebelleute, mit Hilse des Herrn von Mailand und seiner Räthe thun sollen.

Der Kaiser war damals in Böhmen, und die Böhmen folgten ihm in allen Stücken, denn sie wollten der Geistlichkeit den Zehnten und was ihr um Gottes Willen geschenkt sei, lassen, aber was die Geistlichen verkauft und verpfändet hätten, das wollten sie mit nichten wieder geben.

Indessen führte der Bischof von Speier, genannt Rhaban von Helmstädt, Krieg um das Bisthum Trier. Dies hatte ein Domherr von Trier Ramens Ulrich von Manderscheid inne und wollte den Rhaban von Speier nicht hineinlassen. Daher ward das Bisthum Trier sehr verwüstet, besonders in der Gegend von Wesel und Boppard, denn die Weseler hielten es mit dem Herzog von Heidelberg und mit dem von Speier, während die von Boppard es mit dem von Manderscheid hielten. So traurig stand es zwischen Geistlichkeit und Laien. Alle Bosheit, Feindschaft und alle Kriege verursachten die Pfründen. Es könnte Gott im Himmel Erdarmen über den großen Jammer haben. Weiter unten auf einem andern Blatte 1) sindest Du, wie es sich in dem Trierer Bisthum ferner gestaltete.

Gleichzeitig führte der Bischof von Bürzburg mit dem 1) navitet 333.

Rapitel und mit der Stadt Würzburg Krieg. Die Stadt war nämlich mit einigen Domherren eng verdündet und sie zusammen hatten große Streitigkeiten und Kämpse zu bestehen. In diesem Kriege wurde der Sohn des Grasen Hans von Wertheim zum Berweser des Würzburger Stiftes und Bisthumes gemacht, und dem Ehrbaren ward in einem Nonnenkloster in einem weichen Käse, wie man sagt, Gift beigebracht, daß er sterben mußte. Daher maßte sich der alte Bischos das Bisthum an und vers wüstete das Stift und die Stadt nach bestem Willen, daß es eine Schande zu erzählen ist.

332. Wie der König von Frankreich und der Herzog von Burgund mit großem Heeresgefolge und die Kardinäle, die der Kaifer geschickt hatte, nach Tournai in der Picardie kamen.

Bu derselben Zeit war der König von Frankreich mit dem Bergoge von Burgund in schwerem Kriege, wie oben1) mehrfach erzählt ist, weil der Bater des Herzogs vor den Augen des Königs erschlagen worden war. Dieser Krieg hatte der ebeln Krone von Frankreich vielen verberblichen Schaben gebracht und das Land war sehr verwüstet, es kamen mehr als 300000 Menschen um, unermeglich viel Eigenthum, für mehr als 10 000 Kronen war vernichtet, wie Du unten wohl finden wirst. Daher bewirkte das Rongil zu Bafel und der romische Kaifer Sigmund mit Karbinalen, Bischöfen und andern weisen Leuten genug, daß eine redliche Gesandtschaft nach Tournai in der Vicardie ging. Dahin kamen auch ber König von Frankreich und ber Bergog von Burgund mit ihrem Gefolge und wurden bafelbit gang ausgeföhnt. Der Kaifer Sigmund aber war damals in Iglau in Mähren und wollte nach Böhmen, was er auch ausführte. 2118 jene Fürsten zo bei einander waren, wurden viele Berhandlungen gepflogen, wie wohl glaublich ist, zulet aber wurde um des Kongiles und des Raifers Botichaft Willen ber Streit geschlichtet und ausgemacht, daß der König von Frank-

<sup>1)</sup> Rapitel 326.

reich Gesandte jum Bergoge von Burgund in bessen Wohnung schicken follte, welche zu fagen hatten: "In Gottes Namen! Umen!" Bierauf knieten fie nieber und fprachen: "Gnäbiger Berr von Burgund! Der an Gurem Bater begangene Mord ift wider Wiffen und Willen bes Königs von Frankreich und unfer an feiner Statt gefcheben. Denn ber König ift bamals noch nicht erwachsen und felbständig gewesen. Bas geschehen ift, haben vielmehr diejenigen zugelaffen, welche damals die Gewalt hatten. Der König will aber barauf bedacht fein, daß Diefe für ewige Beit vom Sofe ferne feien, und daß wir und Ihr Freunde bleibt. Auch foll Ew. Gnade nicht verpflichtet fein, Ener Leben von der Krone zu empfangen, und es fteht bei Ench, an ben König zu ichreiben ober nicht." Bei biefer Ausföhnung zwischen dem Könige von Frankreich und dem Bergoge von Burgund wurden auch die Engländer mit in den Frieden einbegriffen unter ber Bedingung, daß ber König von England Die Tochter des Königs von Frankreich heirathen und die Normandie bagu erhalten follte. Gie jollten gute Freunde bleiben, die Engländer aber Frankreich wieder verlaffen und der englische König follte fich nicht "König von Frankreich" nennen — worgn Die Sache scheiterte - und die Engländer follten barum ein Schiedsgericht annehmen. Dies geschah im Sahre 1435. Das Beitere findeit Du unten.

333. Wie der von Manderscheid der Bischof von Trier zu sein beanspruchte, und der von Virneburg mit großer Macht Schöneck, eine halbe Meile hinter Boppard, belagerte.

Inzwischen belagerte ber Bischof von Trier, Ulrich von Manderscheib, mit dem von Virneburg manchen Tag Schöneck und hatte Bollwerke davor errichtet. Damals war die Stadt und Grafschaft Limburg mit Zubehör um eine große Summe Gelbes dem reichen Frank von Kronenberg versetzt. Der Landsgraf von Hessen aber löste sie aus, und das Geld lag zu Limburg. Daher unternahm der Bischof von Mainz, ein Schenk

von Erbach, vom Freitag bis Sonutag nach Martini in eigener Person einen Handstreich gegen Limburg, um es heimlich zu überfallen und zu erobern. Doch die Limburger wurden es brei Stunden vorher gewahr und hinderten es mit großer Mühe; jene aber mußten mit Schinps und Schande abziehen. Auch der Landgraf hörte davon und hätte er es sechs Stunden vorher ersahren, so wären die [Mainzer] übel empfangen worden. Ob er es ungerochen läßt, davon wird man unten hören. Die Stadt Mainz war vor diesem Zuge sehr gewarnt worden, weil man meinte, daß er gegen die Mainzer gerichtet sei. Denn die Bürger zu Mainz und die Geistlichkeit waren nicht einig, woran Dietrich Knebel und Johannes Krouberger, Domherren zu Mainz, die beim Bischof viel galten, schuld waren.

Die Mainzer verlangten nicht mehr als daß man ihnen und ber Stadt hielte, was des Bifchofs Borganger und fein Stift der Stadt verbrieft und in den Urfunden bei den Beiligen beschworen hatten; fie wollten ihnen treulich halten, was die Stadt, bie Bürger, und beren Borfahren ben Stiften in biefen ober jenen Urkunden verbrieft und zugesagt hatten. Auch mußten sie es halten, wie auf bem Tage ausgesprochen war, ben man mit ben Freunden des [Bifchofs] von Mainz abgehalten hatte. Auf diesem Tage zu Kastell waren anwesend ber von Jenburg, ber Dombechant Peter Echter, ber Doctor Ludwig, der Hofmeifter Wiprecht von Belmftadt, der Rüchenmeifter Volmar Saufen, Bicedomini im Rheingau Abolf von Albersdorf 1) und Johannes Menter. Alle [Bermittlungen] aber wurden gurudgewiesen, und einige wollten ber Stadt ihre Privilegien und Urkunden am Bolle für nichtig erklären, was freilich nicht erreicht ward. stand es im Sahre 1437, so daß Niemand eine Einigung herbei= führen konnte.

Damals war Kaiser Sigmund dauernd in Prag in Böhmen und beschied die Fürsten zu einem Tage nach Eger, nach Pfüngsten

<sup>1)</sup> H : Abam pon Altenborf.

1437. Daher zogen die weltsichen Fürsten vom Rheine und auch die Kurfürsten zum Kaiser nach Eger, aber von den geist= lichen Fürsten kam keiner dahin, sie sandten blos ihre Käthe. Wie sich das weiter gestaltete, sindest Du unten.

334. Wie die Könige von Aragonien, Spanien, Navarra und Bortugal zur See den Genuesern einen Hasen abnehmen wollten, und wie sie der Herr von Mailand mit aller ihrer Heeresmacht gefangen nahm.

Bu berfelben Zeit fuhren die Könige von Aragonien, Spanien, Navarra und Bortugal auf dem Meere mit vielen Serren. Rittern und Knechten und gedachten ber Stadt Genna einen Safen abzugewinnen. Das erfuhr ber von Mailand von ben Raufleuten, die mit ihren Gütern fich in jenen Ländern auf= hielten, und da er Genua vom Reiche inne hatte, so traf er feine Anftalten zu Baffer und zu Lande fo, daß die vier Könige mit vielen Bergogen, Grafen, Rittern, Anechten und vielen andern Berren gefangen wurden. Indeffen verhandelte Raifer Sigmund in Böhmen mit den Suffiten und Regern und schlichtete ben Streit theilweise. Als nun ber Berr von Mailand die genannten Könige in seiner Gewalt hatte, erwies er ihnen die größten Ehren die er nur erdenken kounte, zeigte ihnen feine Macht und ließ fie frei unter der Bedingung, daß fie fich verbindlich machten ihm fein Lebtag lang mit Leib und Eigenthum beizustehen, insbesondere mit den Florentinern und Gennesern die Venetianer für eine ichone Summe Gelbes bebrangen zu helfen.

In jener Zeit traf das Bisthum Trier mit dem Herrn von Manderscheid das Abkommen, daß es der Bischof Rhaban von Speier erhielt. Tenn der von Birneburg, Herr von Falkenstein, trennte sich von dem von Manderscheid und wollte ihm nicht mehr helsen, weil der von Manderscheid so schlaff war. Ter Kaiser, der Papit und das Baseler Konzil meinten, alle Schuld habe der von Birneburg. So blieben diese Angelegenheiten.

In dem Bafeler Kongil hatte man damals beichloffen, daß

der Kaiser von Griechenland in das Konzil nach Basel kommen und mit allen seinen Landherren und Leuten in unsere christliche Gemeinschaft eintreten solle. In Folge dieses Beschlusses sandte das Konzil ein Schriftstück in alle Welt aus, was Du unten ausstührlich sindest.).

337. Wie der Bischof von Burzburg, der von Hohenlohe und der von Beinsberg von Michel von Wertheim und seinen Gelfershelfern zu Offenheim in Franken gefangen werden follten.

Während sich so, wie Du gelesen hast, manches wunderbare ereignete, wurden Graf Michel von Wertheim und der Graf von Hohenlohe wegen des Schlosses und der Herrschaft Möcksmühl einander verseindet. In Folge davon geriethen die beiden Grasen und andere Fürsten und Herren in schweren verderbelichen Krieg und schalten und schmähten einander gegenseitig, wovon Du unten die Beweise sindest 2).

338. Wie der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf, der Herzog von Sachsen und der Landgraf von Hessen mit vielen Herren zum Kaiser nach Eger kamen.

1) Das folgende ohne Unteridrift und Datum gegebene Rab. 335 entbalt im Stile eines Prototolles einen Beidlug bes Rongils, bag ber griechijde Raifer mit ben Batrigroben auf Roften ber abendlandifden Rirde ins Rongil tommen folle. Diefes verfpricht bas Land bes Raifere gegen Die Ungläubigen ju icuten. Rab. 336 giebt Berfundigung von Ablak und bie Bedingungen, welche von Seiten ber Gunber erfüllt werben muffen, wenn berfelbe wirtfam fein foll. Das Belb foll für bie Briechen bermanbt werben. - 2) Das Folgenbe giebt ein offenes Schreiben von Ronrad, berrn ju Beinsberg, d. d. Montag nach Oculi 1437 an alle Rurfürften zc., in welchem querft ergablt wirb, wie Berfaffer bes Briefes in Befit eines Schreibens von Dichel von Wertheim d. d. wissen suntag 1437 getommen fei, in bem Diefer ibn (Konrad von Weinsberg) und Krafft von Sobenlobe beichuldigt, treulos und vertragsbruchig geworden ju fein Dann wird ausgeführt, bag vielmehr Graf Dichel habe betrügen wollen. Der Anlag ift folgender: Bifchof Johannes von Burgburg mar verpflichtet, bem Martgrafen Friedrich von Rurnberg "bem alteren" eine Gumme Belbes ju gablen. Burgen find Rrafft von Sobenlobe, Rourad von Weinsberg und noch zwei Ritter, welche auch bem Johannes und Dichel von Wertheim einen Schulbbrief ausftellen follen. Letterer fandte einen Boten und ließ ben Schuldbrief bon ben Burgen unterfiegeln, ftellte es aber nachher in Abrede. - In einem zweiten langern Schreiben führt berfelbe Ronrad von Weins. berg d. d. Donnerstag nach Judica 1437 aus, bag Braf Dichel von bem Tage ju Offenheim, wo eine Gubne gwilden bem Bifchof bon Burgburg und gwifden biefem und bem Martgrafen von Brandenburg gemacht worden war, gefloben fei, daß er Cachfendorf geplundert und Frauen getodtet habe, daß er die Fehdebriefe nicht rechtzeitig gefandt, beren Datum gefälicht babe zc.

Als der römische Kaiser Sigmund von Oftern bis Pfingten 1437 in Böhmen war, hatte er für die Kurfürsten und andern Fürsten aus Deutschland einen Tag nach Eger bestimmt. Es kamen dahin auch der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf bei Rhein, der Herzog von Sachsen und Markgraf von Meißen, der Landgraf von Heisen und viele andere weltliche Fürsten und Herren, aber von geistlichen war keiner am Johannistag des genannten Jahres da. Daher wartete der Kaiser auf die geistlichen Fürsten bis auf St. Jakobstag. Ob sie dann kamen, das wirst Du unten hören.

339. Wie zwischen dem Herzoge von Burgund und der Stadt Brügge in Flandern der Bertrag geschlossen wurde, daß der Herzog mit 1500 Pferden seinen Einzug halten und eine Stelle darein haben sollte, dis sie ihm huldigten.

In berfelben Zeit fand in ber Stadt Brugge in Flandern ein schlimmes, merkwürdiges Ereignig durch ben Bergog von Burgund ftatt, über ben Du oben mehr wundersame Dinge findeft. Das Land Flandern und bie Stadt Brugge waren mit bem Herzoge von Burgund nicht wohl einig und hatten ihn nicht gerne zum Herrn. Doch wurde abgemacht, daß der Bergog in Brügge Einzug halten folle - wie er auch that - mit nicht mehr als 1500 Pferden. Die Bürger follten dem Bergoge einen Plat in der Stadt einräumen und zwei Ritter des Bergogs auf bemfelben laffen, bis ber Bergog bineingekommen ware und bis ihm die Stadt geschworen hatte. Alls nun der Bergog beran= ritt, gingen ihm die Bürger entgegen, wie das recht und billig war. Da ward aber eine große Niederträchtigkeit und Verrätherei begangen badurch, daß die Leute des Bergogs von Burgund die Bürger und die gange Gemeinde, Arm und Reich, Jung und Allt, Männer, Frauen und Kinder tödten wollten. Sie riefen fich auf frangösisch zu: "Schlag alles tobt, was flämisch ift!" Dies verftand aber ein Theil der Bürger und fie floben, wohin fie konnten. Es erhob fich ein großes Geschrei, die Burger und

bie Gemeinde sammelten sich und wassneten sich bald, wie sie bas nöthig hatten. Dann griffen sie den Herzog und sein Heer an und erschlugen ihm alle Leute dis auf sechzig, die sie gesangen nahmen. Diese waren die Angeschnsten im ganzen Lande Burgund, Artois und Nevers. Der Herzog kam mit vier andern davon, doch hatte er einen harten Berlust erlitten. Bon den sechzig genannten schlugen sie alsbald zwanzig die Köpse ab, die andern ließen sie länger dis auf eine gute Gelegenheit liegen. Wie sich das gestaltete, das sindest Du unten, wenn es zu Ende kommt und ich es, so Gott will, erleben werde.

Bei folden feltsamen, wunderbaren Greigniffen fam mir. Eberhard Windede, der Gedanke, der mir die Belt verleidete. daß ich nie eine niedrige Handlung hörte ober fab, bei der nicht die großen Säupter der Chriftenheit im Unrechte gewesen wären, und zwar die Geiftlichen mehr als die weltlichen. Und bei folden Erwägungen gedachte ich, bag ich, Cherhard Windecke. fünfundfünfzig Sahre alt war und meinen Geschwiftern, Schwesterfindern und andern Berwandten und Freunden Treue und Freundschaft bewiesen hatte, die leider verloren waren. Dies Werk ließ ich im Jahre 1437 nach Chrifti Geburt schreiben. Bon ber Beit an, in welcher ich nach ber Wirklichkeit auffaßte und im Gedächtniffe behalten konnte, was ich erlebte, find es vierzig Sahre. Nicht der hundertste Theil der Ereignisse dieser vierzig Jahre ift barin erzählt. Während meines Lebens bis auf bas Jahr 1437 waren fieben Papfte, vier römische Könige, ein Kaifer, fünf Erzbischöfe zu Maing. Die Papfte waren: Alexander, Bonifacius, Gregorius ju Rimini, Benedictus ju Avignon und später zu Berpignan, Johannes zu Rom. Bi ben Beiten biefer drei Bapite war einer [berfelben] nach Konstang in das große Ronzil gefandt, welches baselbst vom Jahre 1412 an vier Jahre lang gehalten wurde; fie wurden abgefest, wie Du oben gelefen haft , und baselbst ward Martin V. erwählt mit großer Borficht und göttlicher Ordnung. Er zeigte fich aber geizig und

teuflisch. Danach ward Eugenius IV. erwählt, in bessen zweitem Amtsjahre ward der ungarische und böhmische König Sigmund ohne Hilfe und Beirath aller deutschen Fürsten römischer Kaifer. —

Folgende find die Namen der Erzbischöfe von Maing: Abolf von Raffau, Konrad von Beinsberg, Johann von Raffau, Gottfried von Leiningen, der nicht Bischof blieb, wiewohl er recht= mäßig erwählt war, barnach ber Rheingraf Konrad und Dietrich Schent von Erbach. Die römischen Rönige find: Wenzel, Rönig von Böhmen, der von den Kurfürsten wegen einiger Buntte, Die Du porn findest, abgesett ward; noch bei seinen Lebzeiten ward alsbald Ruprecht, Bergog von Beidelberg, erwählt, und nach beffen Tode von einem Theile ber Rurfürften Markaraf Sobit von Mähren, von dem andern Theile König Sigmund von Ungarn. Da aber Jobit ftarb, ebe er nach Deutschland tam, festen die Rurfürsten einmüthig den genannten Sigmund, König in Ungarn, sum römischen Rönige ein. Diefer ward burch feine große Beisbeit römischer Raifer, brachte die beilige Rirche zu Konstanz zur Einheit, ging mit feiner großen einsichtigen Büte zu den schlimmen. leidigen Suffiten nach Böhmen, wurde mit ihnen einig und traf in Gute die Abmachung, daß mit ihnen Friede geschloffen und er in sein väterliches Erbe eingesett wurde. Der Raiser hatte bies manche Jahre lang versucht, und alle welsche Lande, Deutsch= land, Ungarn, Bolen, Seifen hatten großen Schaden erlitten, wie auch oben erzählt ift. Da hob er an seit seinem Einzuge in Böhmen die leidigen Suffiten und Böhmen mit feiner unermeglichen Beisheit und Güte zu überwinden, was er auch im Jahre 1435 er= reichte. Dies ift im Sahre 1437 geschrieben. Die folgenden Er= eigniffe findest Du, fo Gott will, nuten.

340. Wie der Kaiser zum zweiten Male nach Prag zum Hanptmann Rohatecz und zu dem Pfarrer Rokhzana kam und abermals eine Einigung traf, ohne daß einer der Kurfürsten beim Kaiser war außer dem Trierer Bischof von Helmstädt.

Der römische König Sigmund war, wie Du oben 1) gelesen haft, von Bafel aus bem Konzile über Ulm in Schwaben, wohin nur wenige der Reichsftände kamen, die er beschieden hatte, nach Regensburg gezogen, wohin eine ziemliche Anzahl ber weltlichen, aber fehr wenig geiftliche Fürften kamen, abgefehen vom Bifchof von Trier, einem von Helmstädt, der Bischof von Speier gewesen und mit Silfe des Bapftes und Kaifers Bischof geworden war, er wäre sonst wohl auch nimmer gekommen. Hierauf begab sich der Kaiser im Jahre 1434 auf 35 nach Ungarn, wo er bis 1436 Dann ging er nach Böhmen, wie oben2) erzählt ift, und ward in guter Art einig mit den Böhmen und besonders mit dem Hauptmann zu Prag Robatecz und mit dem Pfarrer Rofngana baselbit, ber gulett bas Bolk verleitete. Die andern [Häupter ber] huffiten aber, Biska, hieronymus und Prokop waren sämmtlich todt. In Brag blieb der Kaiser lange Zeit und brachte eine große Anzahl Leute von ihrem Unglauben und bofem Willen. Denn feit zwanzig Jahren waren fie in Krieg und Uebelthaten aufgewachsen und hielten noch fest an ihrer Regerei. Der Raifer aber trat hervor mit feiner weisen Milbe. Denn noch gab es in Böhmen vier Parteien: fromme Böhmen und Deutsche, Suffiten, Baife und Taboriten. Er hielt fich in Böhmen bis jum Sahre 1437 auf, und ichrieb damals den Rurfürsten und andern Fürsten nach Bfingsten zu einem neuen Tage zu ihm nach Eger zu kommen. Da kamen die weltlichen Fürsten alle, auch der junge Herzog Ludwig von Beidelberg, deffen Bater fürglich geftorben war. Der junge Bergog erhielt bafelbst fein Leben, aber was fie daselbst verhandelten, konnte Niemand erfahren. Der alte Herzog Ludwig war König Ruprechts von Beidelberg Cohn und war feiner Macht entfett worden und man hatte ihm vier Vormünder bestellt in der besten Absicht.

Während ber Kaiser so zu Böhmen war, ereigneten sich am Rheine manche wundersame Abenteuer, wovon viel zu erzählen

<sup>1)</sup> Bergl. Rap. 313, 319, 321, 322. - 2) Rap. 328, 331.

wäre. Aber alle Feinbscligkeit und Bosheit kamen von den geistlichen Einkunsten her, die so reich und mächtig geworden waren, daß es die Geistlichen unternahmen alles unter sich zu bringen, sie führten es auch, sosern es ihnen gelingen mochte, ohne alle Furcht und Berstellung aus, so daß auch die Laien nicht besser sondern schlechter wurden. Alle Känke, Künste und schlimme Behendigkeit lernten sie von den Pfassen. Und alles was man diese thun und treiben sah, das drehte sich um Geld; Geld mußte sein, mochte es mit Recht oder Unrecht zugehen.

Der Kaiser Sigmund, ungarischer und böhmischer König, von bessen Thaten hier nicht die Hälfte ausgezeichnet ist, war ein sehr schöner Herr und Fürst, beredt und klug. Niemand nannte er Du, sondern alle Ihr<sup>1</sup>). Um seines schönen Untliges willen ward er an manchen Stellen gemalt, und in Mainz sindest Du ihn dargestellt im Kreuzgang der Margarethenkirche als einen der heiligen drei Könige, und in der Brüderkirche im Kreuzgange als David, wie der Karr Simei<sup>2</sup>) zu ihm gebracht wurde.

Dannals war ein schwerer Krieg zwischen bem Grafen Michel von Wertheim und dem Bischof Dietrich von Mainz ausgebrochen, worüber Du oben einige Schriftstücke sindest. In diesem Kriege ward Schwemberg im Odenwalde, ein schoest. Da ging Grafen Michel, durch den Bischof von Mainz erobert. Da ging Grafen Michel in sicherm Geleite nach Mainz und führte vor dem Kapitel und vor dem Rathe Klage über den Bischof Dietrich. Diese Klage, die Briese, welche Graf Michel an die Kirchenthüren nageln ließ, damit sie Zedermann läse, die Schriftstücke, welche zu Verhandlungen sühren sollten, die friedlichen Anerbietungen des Grasen Michel und deren Zurückweisung sindest Du alsbald in Abschrift, dabei auch ein hübsches Lied, über dasselbe Ereigniß, welches Frauenzucht, genannt Bärenkopf gemacht hat<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Cf. Kapitel 93. — 2) Hofdr. Synai. Dargestellt war auf dem Gemälde, was 2. Sam. 19, 18—23 ergählt wird. Bergl. 2, Sam. 16, 5—13. 1. Kön. 2, 8, 9; 42—46. — 3) Das folgende Rad. 341 giebt junächft zwei Schreiben des Grafen Mickel von Wertheim,

Bu berselben Zeit, als diese Schriftstücke herausgegeben wurden, starb Kaiser Sigmund: Ihm wolle der allmächtige Gott um seiner unendlichen Barmherzigkeit willen gnädig sein. Bon seinem Hinscheiden wirst Du bald mehr hören. Montag nach Oculi 1437 kamen die Kurfürsten nach Frankfurt und wählten einmüthig einen andern König, wovon Du hernach noch vernehmen wirst. Damals ward zu Worms ein Tag zwischen dem Bischof Dietrich und Graf Michel auf St. Johannistag gemacht und es ward eine Einigung getrossen, so daß sie ihren Streit der Entscheidung von sieden Personen übertrugen auf die nächsten zwanzig Wochen nach Ansprache und Antwort. Wie entschieden wurde und wie es hergeht, das sindest Du unten. Es war ein schlimmer Krieg und Hader.

Bu derfelben Zeit ward das Gedicht gemacht, welches Du hier unten lesen kannst, wenn Du willst.1)

343. Wie Kaiser Sigmund im Jahre 1437 in Prag war.

Während der römische König Sigmund im Jahre 1437 in Böhmen war, sanden in den Ländern am Rheine und zumal in Franken viele Streitigkeiten statt zwischen dem Bischof von Bürzdurg, der wohl Unheil anzurichten verstand, dem Markgrafen von Brandenburg, dem von Hohenlohe und dem von Beinsberg auf der einen Seite und dem Grasen Michel von Wertheim auf der andern. Hierbei wurden viele Schriftstücke

im ersten d. d. Katharinentag 1437 bittet er alle geistlichen und weltlichen Fürsten bei dem Tage zu Hilbrunn anweiend zu sein, an welchem vor dem Pfalzgrafen zwischen ihm und seinen Wiersachern: Martgraf Friedrich von Brandendurg, dem von Weinsberg und dem von Hohenloge entischieden werden solle, da ein Tag zu Mergentheim tein Resultat gehabt habe. In dem zweiten Schreiben d. d. St. Thomastag 1437 theilt Graf Michel einen Brief des Pfalzgrafen mit, durch den der Tag zu heitbrunn ihm und seinen Widerlachern wegen einer dasselhs herrischenden Seniche aufgesagt wird und Borschlägt wegen Kufschubs und Bereigung an einen andern Ort gemacht werden. Dann verdächtigt Graf Michel die Friedensliede seiner Gegner und hebt die Aufrichtichteit seiner Bestredungen hervor. Endlich sährt Windede fort. — 1) Kap. 342 giebt das Lied, welches nach der Ueberschrift Graf Michel machen ließ, als sein Schlöß vom Bischof Dietrich erobert worden war. Es ist sprachtich nieterssant, aber ohne poetischen Werth und enthält hestige Angriffe und Drohungen gegen die Geisstlichteit.

verfaßt, von denen Du einen Theil hier findest, und auch viele Tage angesetzt, theils zu Heilbronn, theils zu Wertheim, die aber alle nicht zu Stande kamen: das war aber nicht die Schuld des Grasen Michel. Zu der Zeit schrieb dieser die Schriften und ließ sie 1437 an die Domthüren zu Mainz schlagen.

Der Winter war damals sehr kalt und da auch vier strenge Winter vorangegangen waren, so kostete das Korn um Fastnacht 16 Schillinge Heidelberger Währung und um Ostern schlug es noch zwei Pfund auf, der Hafer kostete dis zur Ernte 27 Schilling und die Erbsen 26 Heler. Da große Roth um Korn herrschte und da auch anderweitige Bedrängniß eintrat, litt das Landvolk sehr, so daß die Stadt Mainz nach Straßburg, Speier und Worms sandte und 16 000 Malter Getreide kausen ließ. Als es zu Schisse ankam, war das Landvolk da, und man theilte es ein und verkauste dem einen ein, dem andern zwei, dem dritten drei Malter. Über auf dem Lande und in den Städten wurden Anstalten getrossen, daß Niemand auf Wiedersverkauf kausen konnte. Der Preis blieb auf 17 und 16 Schillinge stehen.

So trat man das Jahr 1438 an. Im Jahre 1436 hatte ber Wein zwanzig, einundzwanzig und achtundzwanzig Heller gekostet, ber geringite sechzehn Heller; aber im Jahre 1437 galt ber feinste Wein sechzehn, vierzehn und zehn Heller. Noch vor Weihnachten und bis auf den Neujahrstag war es ganz milbe, später trat Kälte ein und am Tage unserer Lieben Frauen Kerzweihe war es grimmig und das dauerte bis auf den Tag Petri Stuhlbesteigung.

334. Wie der Kaiser vor Prag drei Galgen übereinander erstichten ließ; an den obersten hing man den Rohatecz, an den zweiten den Rokezan, an den dritten einen bösen Meister.

Während der römische Kaiser zu Prag war, war daselbst ein Ritter Namens Rohatecz, der viel Wundersames gegen den

Glauben und gegen ben Raifer gethan hatte, bis der Raifer nach Brag kam und er ihm Treue schwur. Ebenso befand sich in Brag der Bfarrer Rotezan1), der auch viel Erstaunliches getrieben hatte. Beide buldete der Raifer, jo lange er konnte, obwohl fie gegen ihn handelten Als fie aulest bemerkten, daß des Raisers Macht mit der Zeit immer stärker wurde, da die Landherren, der Adel und auch das Bolk des Unwefens müde waren, jo wollten fie Nachts mit ihren Selfershelfern den Raifer ermorden. Aber ein braber Böhme, der den Raifer warnte, verhinderte es. Und der Raifer ließ fie den Berfuch machen ihre Absicht auszuführen, hatte aber Vorsichtsmaßregeln getroffen für den Fall, daß fie ihm übel thun würden. Robatecz und Rokezan bemerkten, daß fie nichts ausrichten konnten, flohen fie aus Brag und zogen fich auf ein festes Schloß?) zurück, worauf fie fich hielten, bis ber Raifer kam und es eroberte. Hierauf ließ fie der Kaifer vor fich führen. Rohateca wollte ihn nicht ansehen und bat, daß man ihm die Augen aus= fteche, er wolle lieber bas bulben, als ben Raifer aufehen. Der Raifer antwortete ihm ruhia: "Dir foll etwas anderes geschehen als das Augen=Ausstechen," und ließ drei Galgen über einander Un den oberften ließ er den Rohatecz in gang rothem Gewande hängen, an den zweiten den huffitifchen Pfaffen Rotezan, an den dritten einen schlimmen Meister, einen argen Bösewicht.

In berselben Zeit zogen die Taboriten am Aller Heiligen Tage, wohl breihundert Mann stark, vor eine Stadt Namens Cichenwies<sup>3</sup>), und eroberten sie. Die Bürger flüchteten auf die Thürme und auf die Burg und sandten Botschaft an den Kaiser und an den von Destreich. Daher kam man am Aller Seelen Tage der Stadt zu Hilfe, überfiel die argen Hussiten, die sich Taboriten nannten, nahm 93 derselben gesangen und tödtete

<sup>1)</sup> Es war nicht Rotyczana, den Windede soust Rodezan nennt, sondern ein Psarrer Prostrzedet. — 2) In C noch: "dessen Namen ich nicht weiß". Es heißt Sion, Asch. IV, 382. — 3) C G: "ich weiß nicht welche" statt des Namens.

einen Theil der anderen; die übrigen ertranken im Stadtgraben, da sie über die Mauer stürzten. —

Bu berfelben Zeit war vom Grafen von Naffan, bem Cobn bes verstorbenen Grafen Abolf, und dem von Rifera1) ein großer Bug gegen Limburg, bas bem Bergoge von Burgund gehörte, unternommen worden. Bene erlitten eine fcmere Riederlage und großen Schaden: Einige wurden getöbtet, andere gefangen, noch andere retteten fich nach Hachen. Sier war damals Landgraf Ludwig von Beffen im Auftrage bes Raifers Sigmund, um das Land Brabant aufzusordern, vom Bergoge von Burquud abzufallen und fich dem Kaifer zu übergeben, was freilich bamals nicht gelingen wollte: die Leute wollten es nicht, es sei benn, daß [ber Bergog] mit mehr Recht überwunden fei. 2116 nun die Flüchtlinge von Limburg berankamen, erschraken die Bürger gar fehr und erwarteten von ihnen etwas Schlimmes. Daher nahmen die Nachener fie fammtlich gefangen, um zu er= fahren, was das zu bedeuten habe und auch, damit die Gemeinde fie nicht erschlüge. Denn es ftand bamals zwischen ber Gemeinde und dem Rathe nicht aut. Giner von den reifigen Bürgern zeigte auf einen der zahlreichen sgefangenen] Edelleute und fagte: bas wäre einer, ber Rath und Gemeinde hätte erschlagen wollen. Der brave Ebelmann versicherte bei feinem Gibe, er wiffe nichts davon, wurde dazu nicht behilflich fein und es feinenfalls thun. Als fie fich fo bin und ber ftritten, fagte der Bürger: Gott und die Sungfrau Maria follten ihn rafend machen, wenn seine Behauptung nicht wahr wäre. Bei diesen Worten fing er so an zu toben, daß man ihn vom Flecke weg in Gewahrsam bringen mußte, wo er manchen Tag im Wahnfinn lag. Der gute Ebelmann aber mußte fchworen, bag er nicht in der Absicht, der Stadt Nachen und ihren Burgern gu schaben, dahin gekommen ware. Darauf wurde den Reifigen Friede gewährt und man ließ fie beimreiten.

<sup>1)</sup> Eo H. C G ryffers.

345. Bom großen Hagelwetter und Steinregen, bas zu Löwen in Brabant geschab.1)

Damals war der Herzog von Burgund mit denen in Brügge in Flandern nicht recht einig, wie auch oben?) erzählt ist. Deshald wurden Tage gemacht und vielsach versucht, ob man eine Bersöhnung herbeisühren könne. Da das aber nicht erreicht werden konnte, so wurden Brügge, Gent, Untwerpen und alle andern Städte einig, daß sie an den Herzog von Burgund nichts mehr zahlen wollten. Wenn er aber seinen rechten Zins nehmen, die Lande bei ihren Rechten lassen und sie seine Lebtag über nicht mehr betreten wolle, so wollten sie seine Lebtag über nicht mehr betreten Kenn er das nicht wolle, so würden sie ihn nicht als ihren rechten Herrn ansehen und besonders durchaus das nicht mehr geben, was sie ihm zahlen müßten. So setzen sich die Städte zur Wehre und machten bekannt, welche Stadt nicht ihnen alsbald beitreten würde, die sollte nicht erwarten, daß ihr jemals mit Rath oder That beigestanden würde.

Bu gleicher Zeit unterhandelte Graf Michel von Wertheim fortwährend, und war immer Feind des Bischofs Dietrich von Mainz. Teisen Leute belagerten Brauburg, während die Söldner des Markgrafen, des Bischofs von Würzburg, des von Hohenslohe und des von Weinsberg zu Höchst, Ulm und Aschaffenburg lagerten.

Damals war ber Kaiser, während er zu Prag verweilte, frank geworden. Man glaubte, er sei vergistet, und das Gist rann aus der großen Zehe heraus, die man abschneiden mußte. Um Martinstage 1437 zog der Kaiser nach Inaym in Mähren. Dahin sandte ich, Eberhard Windecke, zu Sr. Gnade wegen Urkunden, mein Umt am Zolle zu Mainz betreffend. Diese sandte ich Sr. kaiserlichen Gnade, und was ich auch begehrte, so that Kaspar Schlick an mir als ehrbarer, tüchtiger Herr und

<sup>1)</sup> Die Aufgählung wundersamer Unfälle durch Unwetter im März 1437 ift in der Uebersetzung weggelassen. — 2: Kap. 272, 339.

schrieb mir einen Brtes, der hier abgeschrieben!) steht. So schied mein Bote von dem edeln Kaiser Sigmund zu Inaym im Jahre 1437. Um Weihnachten darauf gingen in Mainz Gerüchte um, die von einigen Geistlichen ausgebracht waren, daß der edle Kaiser Sigmund am Tage conceptionis Mariae [8. Dec.] gestorben sei. Die Geistlichkeit hatte die Wahrheit gesagt, was mir, Eberhard Windecke, sehr schmerzlich war. Auch mußte ich mancherlei Reden anhören, die ich nicht gern hörte, doch schwieg ich still, dis ich den rechten Sachverhalt erfuhr. Leider wurde es des stätigt: Gott sei ihm barmherzig und allen, die ihn lieb haben!

Uls der Papit Eugenius und das Basler Konzil mit einander Streit hatten und fich über die Rirchenreformation und über den Ort nicht einigen konnten, wohin das Konzil verlegt werden follte, - benn zu Bafel war es bereits vier Jahre lang gewesen - fo fandten fie Botschaften nach Frankfurt am Main an den Kurfürsten, und ebenso an den Raifer nach Böhmen, ober wo man ihn finden mochte. Der Papit und bas Kongil überließen dem Raifer die Entscheidung: wohin der Raifer das Rongil verlegt haben wolle, dabei folle es fein Bewenden haben. Unch stellten fie ihm anheim], ob man mit dem Rongil dem Papite, oder ob der Bapit dem Kongile folgen folle, und welche Partei die Macht erhalten oder haben follte, die Reformation vorzunehmen, oder ob der Kaifer felbst es thun wolle. Riemals hat man gelesen, gehört oder vernommen, daß je einem Fürsten folches gewährt oder folche Gewalt gegeben wurde, daß er das geiftliche Schwert mit dem weltlichen hatte oder haben konnte. Das kam daher, daß Raifer Sigmund ein grundbiederes Herz war.2)

In jener Zeit waren auch der Rath und die Gemeinde der Stadt Mainz in Streitigkeiten, denn im Jahre 14273) war die Stadt in große Schulden gerathen, was man hernach wohl be-

<sup>1)</sup> Diese Abschrift fehlt - 2) Der Schluß bieses Kapitels, sowie Rap. 346 fehlen in G. - 3) C: 1437, gemeint sind wohl die Kosten, welche der Stadt aus den Rüftungen jum hufstentriege erwuchsen. Bgl. ju 315, 1.

merkte, als die [Geschlechter] aus Mainz auswanderten. Deren großer Uebermuth, Sag und Eigenwille hatten das verurfacht, wie Du unten hören wirft. In dem genannten Sahre forderte ber Rath von der Gemeinde gehn Verfonen, die dem Rathe gur Seite stehen und das Deficit mit berathen follten. Man bat daher [die Gemeinde] zehn ehrbare, vernünftige Personen für den Rath zu bestimmen, [diese waren]: Senne Bahn, Soft Lowen= berg, Henne Knopf, Eberhard Windecke und noch feche andere. Sie schwuren mit den Behn vom Rathe und mit zwei Stadt= schreibern zu den Seiligen Gottes Lob und Ehre und der Stadt Mainz Wohl im Auge zu haben und zu berathen, wie man folden Schaden beseitigen könnte. Als die gehn Mitglieder der Gemeinde die große Schuldenlaft kennen gelernt hatten, wollten fie wiffen, was für Freiheiten fie unter den Sänden hatten. Bas man berathichlagte, das brachte man vor einen Rath aus ber Gemeinde und bann an die Gemeinde, und was biefer Rath ober die Gemeinde ober beren Mehrheit beschließen würde, das folle alles bestehen bleiben und ausgeführt werden. Dies dauerte, bis der Rath abgesetz und ein neuer aus benfelben Mitgliedern wie früher] und aus andern eingesetzt und bestätigt wurde, und bis die Streitpunkte durch Gottes Gnade ohne Blutvergießen geschlichtet wurden. Dann wurde die unten folgende Rachtung gemacht, welche die Städte Speier, Worms und Frankfurt feft= fetten, wobei fie nach dem Beften der Stadt weglaffen oder zusehen konnten. Da jedoch diese Rachtung einigen auf ber Münze nicht bequem und nüglich zu fein schien, so überlegten fie Tag und Nacht und fandten viele Botschaften und heimliche Blane zu Bischof Konrad — Gott hab ihn felig, — so daß er nach Mainz kam und es unternahm, eine neue Rachtung zu machen, die ewig unverbrüchlich gehalten werden und nicht ge= ändert werden follte, wie Du beutlich geschrieben findest.1)

<sup>1)</sup> Die Grundzüge der Mainzer Rachtung vom Montag nach Laetare (18. März) 1430 (Kap. 357 C = 346 G) find etwa folgende: Bijchof Konrad mit Bertretern der Städte

347. Wie Kaiser Sigmund zu Inaym in Mähren auf einem großen, schönen Stuhle im Kaiserlichen Ornate starb, und wie man ihn so todt bis an den dritten Tag liegen ließ, auf daß ihn sehen könnte, wer da wollte.

Als Kaiser Sigmund, wie Tu oben gehört hast, zu Prag war, um die böhmischen Ketzer zum rechten Glauben zu bringen, ward er frauf, nachdem er den kleinsten Theil bekehrt hatte. In der Krankheit ließ er sich in die Stadt Znahm in Mähren bringen und blieb daselbst bis an seinen Tod. Er starb aber am Montag nach Mariae conceptionis am 9. December 1437.

348. Wie der Tod des Raifers Sigmund eintrat.

Nun vernehmet, wie ruhig und besonnen Sigmund den Tod erwartete. Un dem Tage, an welchem er sterben sollte, besahl er, ihn des Morgens als römischen Kaiser anzukleiden mit

Worms, Speier, Frantfurt trifft die Rachtung gwischen dem Rathe und der Gemeinde einerfeits und den "Chriamen vom alten Geschlechte" andererseits in folgender Weise:

- 1. Der Rath seht sich in Zutunft auß 36 Mitgliedern jusammen, von denen 24 der Gemeinde, 12 den alten Geschlechtern angehören: Fitt henne Walter hehmer wird eine Stelle auß den lehteren offen gelassen. Dieser Rath der 36 soll ein einheitlicher, gemeinsamer Rath sein und heißen, der nach Stimmenmehrheit beschließt. Gesonderte Borberathungen der einzelnen Parteien sind nicht gestattet.
- 2. Jährlich werben durch den Rath drei Bürgermeister gewählt, zwei aus der Gemeinde, einer aus den Geschlechtern, ebenso ift das Berhaltniß bei den drei Rechenmeistern. Zu den Siegeln und zu dem "Gewölbe" der Stadt find je drei Schlüssel für die drei Bürgerund Rechenmeister vorbanden.
- 3. Die Rathaberren haben fich an altes Recht und hertommen zu halten, insbesondere die Plage im Sigungsfaale nach Borfdrift einzunehmen. Bei sonstigen Geschäften in Mainz giebt bas Alter ben Plat an, bei Geschäften außerhalb führt der dazu Bestimmte bas Wort.
- 4. Die Burger von ben alten Geichlechtern behalten ihre Mungrechte, Brivilegien und Freiheiten.
- 5. Jeder barf ungehindert auswandern.
- 6. Die Schlüffel ju ben Thoren ber Stadt zc. find gehörig aufzubewahren.
- 7. Die Alten durfen nicht genöthigt werden "zünftig zu werden". Gine namentlich angeführte Anzahl Ausgewanderter muß in die Rachtung aufgenommen werden, falls sie darum nachsuchen und sich verpflichten, dieselbe zu halten.
- 8. Ausgeschloffen von ber Gubne ift Beorg Gensfleifch.
- 9. Frebler irgend welchen Standes werden bestraft, ohne daß jedoch ihre Standesgenoffen angefeindet werden dürsen.
- 10. Bundniffe mit herren ober Stabten barf ber Rath nur mit Bewilligung ber Gemeinde ichlieften.
- Bulett geloben beide Parteien die vorstehende Rachtung in allen Theilen zu halten. Bergl. Dropjen, p. 210 und ju Kap 351, 3.

feiner Alba, feinem Drnate, mit dem Chorrocte,1) mit der Ropf= bedeckung und mit der Kaiserlichen Krone. Dann börte er eine Meffe, und nach der Meffe befahl er, ihn wieder auszufleiden und sprach: Run kleidet mich an, wie man mich begraben wird. Dies geschah, und jo jag er auf einem Stuhle und verschied. Che er verftarb, befahl er, daß man ihn zwei ober drei Tage stehen ließe, damit alle Leute feben konnten, daß ber Berr ber Welt todt sei. Einen Tag vorher hatte er seinen Sohn, Herzog Albrecht von Deftreich, den er Sohn nannte, weil er bes Raifers Tochter zur Gemahlin hatte, einige ungarische und böhmische Landberren zu fich berufen und fie bringend gebeten, daß fie, fo lieb fie ihn hatten, friedlich und ruhig leben und feinen Cohn. Herzog Albrecht, zum Könige erwählen und annehmen follten. Denn es stände ohnehin schon schlimm in Ungarn, seine Tochter, Bergog Albrechts Beib, fei feine rechte Erbin für beibe Ronig= reiche, wollten fie daher ohne schweren Krieg sein, so sollten fie die Kaiferin, feine Gemahlin, [als Regentin] behalten, bis Berzog Allbrecht in bas Land fame. Bürben fie aber ben Ronia von Polen mahlen und in das Land gieben, fo murbe das Land nie ohne Kampf und Krieg fein. Go ware es auch gekommen, wenn man es nicht burch feinen weisen Rath verhindert hätte.

Als er verschieden war, hielt man die Kaiserin auf, daß sie nirgends hin reiten durste, dis daß die Ungarn und das ganze Land den Herzog Albrecht zum Könige wählten. Zum ungarischen König ward er am h. drei König-Tage 1438 gekrönt; gleichzeitig ritten die böhmischen Herren zu ihm und wollten mit ihm versabreden, wann sie ihn krönen, und wann er zu ihnen kommen solle. Darauf hielt er seinen Umzug in Ungarn und besestigte das Land im Frieden.

349. Wie die Kurfürsten zu Frankfurt in der Bartholomansfirche waren, um einen andern König an Kaiser Sigmunds

<sup>1)</sup> Eigentlich: Mit seinem Episteln- und mit seinem Evangelienrode, b. h. mit Gewändern, wie die Geistlichen sie beim Bortrage der Epistel und des Evangeliums tragen.

Stelle zu erwählen. Ihre Aufstellung foll folgende sein. Bur Rechten steht der Bischof von Mainz in seinem Stuhle obenan, auf der andern Seite, links, der Pfalzgraf, dann der Bischof von Köln, der von Sachsen, der von Brandenburg, zwischen diesen beiden ein leerer Sit, der Bischof von Trier. Alle Fürsten schwuren.

Danach kamen die Kurfürsten sämmtlich nach Frankfurt. Bischof Dietrich von Mainz, ein Schenk von Erbach; Bischof Dietrich von Roln, ein Graf von Mors; Bifchof Rhaban von Trier: Bergog Otto von Beidelberg als Bertreter für Bergog Ludwig, benn biefer, Herzog Ludwigs Sohn, war zu jung, und da der Bater kürzlich gestorben war, so mußte jener') an seiner Stelle mahlen und ba fein. Ferner ber Bergog von Sachfen und der Markgraf von Brandenburg mit drei stattlichen Landherren, der Landgraf von Seisen, Herzog Ludwig von Braunichweig und der schlimme Bischof von Würzburg. Gie kamen am Montage nach Deuli 1438 nach Frankfurt und blieben 14 Tage ununterbrochen daselbst. In der Pfarrfirche St. Bartholomans zu Frankfurt waren für fie, wo man zum hoben Chore geht, Sikplake aus auten Balken errichtet. Rechts obenan befand fich der Stuhl des Bischofs von Mainz, über welchem das Wort Mainz ftand, wie auch jedem Fürsten fein Plat fo bezeichnet war. Danach tam der Plat bes Rönigs von Böhmen, ben es nicht gab, ba noch keiner in Böhmen gefront war, bann auf der andern Geite2) der Pfalzgraf, der Bifchof von Röln, ber von Sachjen, bann ber Markgraf von Brandenburg, und ein Stuhl amischen [biefen] amei Fürsten ftand leer. Alls die Fürften schwören [follten], kounten fie fich nicht einigen und fie schoben baher die Eidesleiftung acht Tage auf, denn der Herzog von Cachien machte Schwierigkeiten und hoffte, die Krone gu erlangen. Es konnte aber nicht fein, er hatte benn biefe

<sup>1)</sup> H: der vetter. - 2 Dieje Ortsangabe in H erft vor: "ber Bifchof von Roln".

[Fürsten] mit Recht überredet. - Mis die Fürsten acht Tage barauf im Chore zu Frankfurt zusammen kamen, stand ber Bischof von Bürzburg am Bulte mitten im Chore, wo fein Name angeschrieben ftand, und er begann die Fürsten zu mahnen, daß fie Gott und das gemeinsame Bohl ansehen und einen König mählen follten, der Gott Lob und der Chriftenheit Ruten brächte. Darauf hub der Erzbischof Dietrich von Mainz an und fragte den Erzbischof von Köln, wen er wähle. Diefer antwortete: den König von Ungarn; dann fragte er auch an bem Plate des Königs von Böhmen, auf dem Niemand faß; weiter den von Sachsen und den Bischof von Trier sauch fie fagten]: den König von Ungarn. Das war Herzog Albrecht von Deftreich. Da nun die Fürsten ausgemacht hatten, daß bas geschehen folle, was die Mehrheit wolle und daß die andern in feiner Beije bagegen fein und handeln follten, fo gaben ber Bfalgaraf und ber Markaraf ihre Stimme ebenfalls bem Ronige. wiewohl vielfach gesagt wurde, daß der Markgraf oder einer feiner Cohne es fein ober werden folle. Auch bachten fie Ther Pfalzgraf und der Markgraf] nicht anders und waren, wie man jagte, deshalb anwesend. In allen Landen aber war von Soch und Riedrig, von Arm und Reich die Mehrzahl froh, und es herrichte Verlangen nach dem Könige von Ungarn. Das verlieh ihm Gott durch seine Gnade. Der wolle ihm helfen alle Dinge jum Besten zu bringen. — Run hat bes Raifer Sigmunds Buch und [bie Ergählung] eines Theiles von bem, mas bei seinen Lebzeiten geschehen ist, ein Ende. Der allmächtige Gott alles Boje und Nebel von uns wende! Amen! Amen!

Unten findest Du alle Könige und Herzöge, die zu Ungarn jemals regiert haben, und wie lange.

Den Kaiser (Sigmund) legte man auf einen Wagen und suhr ihn durch Mähren nach Ungarn über Preßburg, Komorn, Gran, Wendenburg, Waißen nach Ofen. Hier liegt er begraben an der Seite der Königin Maria, seiner ersten Gemahlin, in

der Kirche des lieben St. Ladislans, den diefer Kaiser stets liebte, und dem er gerne biente.1)

351. Wie Herzog Albrecht von Destreich, ber zum römischen Könige erwählt war, nach Böhmen und Prag zog.

König Albrecht, Kaiser Sigmunds Schwiegersohn, der zum ungarischen, böhmischen und römischen Könige erwählt war, wie Du oben gelesen hast, zog mit 3000 Pferden oder mehr nach Böhmen und Prag und ward am Tage Petri und Pauli [29. Juni] 1438 auf dem Schlosse St. Wenzeslaus zum böhmischen Könige geströnt. In derselben Zeit hatte er Botschaft zu den rheinischen Kurfürsten und Städten gesandt, daß deren Räthe auf St. Margarethentag desselben Jahres zu ihm nach Nürnberg sommen sollten zu einer Besprechung und Einigung über einen allgemeinen Frieden im Reiche, über ein einheitliches Korn aller (Vold- und Silbermünzen und die Verbessserigerung der Rechtspslege, daß Zedermann nach Recht und Billigkeit geschehe.<sup>2</sup>)

352. Wie die Kurfürsten dem römischen Könige Albrecht nach Wien schrieben, er möge zu ihnen nach Frankfurt kommen.

Als Herzog Albrecht von Destreich, wie Du oben gelesen hast, in der Fastenzeit 1438 zu Franksurt zum römischen Könige erwählt worden war, sandten die Kurfürsten ihre bevollmächtigte Gesandtschaft zu ihm nach Wien und ließen ihn bitten, daß er sich des Reichs annehmen möge. Das wollte er nicht gerne thun, da er selbst Land und Lente zu beschirmen hatte. Die Fürsten gaben ihm darauf zwei Jahre Frist heraus, ins Reich zu kommen. Da damals die Türken den König in Ungarn ausgriffen, so rüstete er sich und zog nach Ungarn hinab mit 24 000 Mann. Die Türken aber hatten 130 000 Mann, und als es zum Streite kommen sollte, sandten um Michaelis die

<sup>1)</sup> Aap. 350 giebt eine Aufjählung der ungarischen Könige und Herzöge (theils lateinisch, theils deutsch) von Achita (H: Achita) bis auf Sigmund. — 2) hier folgt in H ein turzes Kapitel, in dem sich Windede beklagt, daß in Mainz "die sich von den Alten nennen" trotz zweier frührere Rachtungen eine neue zu machen suchen, diese dritte Rachtung steht (in Hallein) am Ende des solgenden Kapitels, f. S. 299 zu 3.

Türken eine Gesandtschaft zum Könige Albrecht und ließen ihn verständigen und ihm mittheilen, daß er mit ihnen nicht kämpfen möge, da fie immer acht auf einen hätten und da ihn außerdem einige seiner Landherren verrathen und verkauft hätten. Sierüber ließen fie ihn Briefe feben und lefen. Da ergab fich bie Wahrheit, und der König Albrecht verlor dabei feche feiner Landherren, die des Nachts die Flucht ergriffen. Am Morgen zog auch der König ab, denn die Türken hatten ihm geschrieben, fie hätten hören sagen, was für ein biederer Herr er wäre, das wollten fie ihm zum Bortheil gereichen laffen, auch feien feine Landherren verrätherisch an ihm geworden. So zog der König gen Dfen und ließ die Türken da stehen, die die große Walachei und das fleine Wurzelland und Siebenbürgen bis um die Umgegend von Temesvar1) verwüstet und verheert hatten, ausgenommen Kronftadt, hermannftadt und einige Schlöffer. Damals kamen die Räthe des Königs von Polen zu König Albrecht nach Dfen und verhandelten mit ihm wegen des böhmischen Reiches und wegen bes Besithums ber alten Kaiferin, bas ihr auf bes Königs Geheiß genommen worden war. Doch konnten fie kein endgiltiges Abkommen treffen und so schieden fie von einander. Da ward benn bie Tucke ausfindig gemacht, daß eine Suppe ftand. die fie effen follten.2) Sie agen, fo dag König Albrecht wohl fühlte, daß er nicht länger leben könne und daß er genug hätte. Da machte er sich auf und ritt gen Ofen und als er nach Langen= borf, eine Meile oberhalb Ofens fam, mußte er fterben. verstarb am Montag nach Crispini= und Crispiniani = Tag [25. Oftober] am Montag vor Simon und Juda [27. Oftober] im Sahre 1439. Bu berfelben Zeit nach Allerheiligentag waren zu Frankfurt versammelt die Bischöfe Dietrich von Mainz, Dietrich von Köln, Jakob3) von Trier, die bevollmächtigten

<sup>1)</sup> H: demesburg, G: domesburg, C: comesburg. — 2) C G: ein suppen stonde das si ohssen; H: ein suppen essen stende, si assens Albrichts Tob auch Kap. 87 erwähnt. — 3) Jacob von Sirf seit Mai 1439 Nachsolser Raban's.

Räthe aller Kurfürsten, und der Bischof von Augsburg und der von Weinsberg als Abgesandte des Königs Albrecht. Als nun die Rachricht von seinem Tode zu den Kurfürsten gelangte, gingen sie auseinander, und der König ward von Hoch und Riedrig, von Reich und Arm so sehr beklagt, wie kein Fürst seit Christi Geburt. Der Berdacht wegen seines Todes tras die alte Kaiserin Est mala mulier et tota proterva<sup>1</sup>), weil es sich nun machen wird mit dem neuen Könige.

In jener Zeit tagte das Konzil zu Basel fortwährend und es war mit dem Papste Eugen nicht einig, da er dem Konzil widerstrebte wegen der Berpflichtungen, die er über sich einsgegangen war. Deshald und wegen einiger anderer Bunkte, die oben in diesem Buche geschrieben sind, ward er des Papststhums entselt. Darauf faste das Konzil einen Beschluß und wählte am Mittwoch vor Allerheiligentag zu Basel als Papst den Herzog Amadeus von Savoyen, welcher Felix III. genannt wurde. Er war ein Laie und mit der Schwester des Herzogs von Burgund vermählt gewesen, und von seinen vielen Kindern lebten damals noch fünf. Die eine seiner Töchter hatte den König von Kastilien, die andere den König von Scitlien, die dritte den Herzog von Mailand, den Sohn des Herrn von Borledas.<sup>2</sup>)

So herrschte Unfriede in der Welt; daran war Schuld, daß Papst Eugen den Benetianern folgte und dem Konzile nicht gehorsam war und wie er sich verpflichtet hatte. Das Alles kam baher, daß der Papst Eugen selbst ein Benetianer war.3)

<sup>1)</sup> H: purena. — 2) Bernabo Bisconti. Siehe zu 258 S. 227, 3 — 3) hier folgt in H (p. 221 B bis 228 B) eine britte Rachtung, bas Wichtigste daraus ist: Bürgermeister und Rath von Worms, Speier, Frantsurt und Oppenheim haben mit henne von Erbach Abgeordnete nach Mainz geschiete nach Mainz geschiete nach Mainz geschiete nach Mainz geschiete nach Wainz geschiete nurd eine Kommisssen des dortigen Rathes wird ihnen und bem henne von Erbach Einstehl eine Kommisssen was Witgliedern, 14 von der Atten, 14 von der Miten don der Gemeinde, die ganz gleich siehen Die Amtsdauer beträgt mindestens zwei Jahre Die von den Alten dürsen nicht gezwungen werden, zünftig zu werden. Die früheren Bestimmungen bezüglich der Thorschillssel beiden unverändert. Auf der letzten Seite (p. 229)

352b. Wie der König Treverus mit großer Macht die Stadt Trier erbaute, welche dreihundert Jahre älter ist als Rom und so mächtig war, daß ihr alle Städte jährlich Zins entrichten mußten.<sup>1</sup>)

Wie wir erzählen, war nach Erschaffung der Erde ein König in Ufien jenseit des Untermeeres, genannt Pylis. Diefer hatte einen Sohn Treverus. Der fprach: Er wolle feben, mas jenfeits des Meeres ware, und fuhr nach Europa, das ist dies Land, und brachte viel Bieh mit fich. Das Bieh wandelte grade nach den Wäldern hin, wo Trier liegt. Und da das Land dem Könige wohl gefiel, erbaute er eine Stadt. Dies war die erfte Stadt nach der Sinnfluth, die in Europa gemacht ward. In diesem Lande war damals Riemand als der König Treverus und seine Leute, die mit ihm gekommen waren. Die Stadt. welche damals gegründet ward, ist Trier, so genannt nach dem edeln Könige. Nach meiner Berechnung ist sie im Jahre 1303 vor Chrifti Geburt am letten Tage des Hornung, am St. Matthias=Tage, am Freitage vor bem Upril gegründet. Und in dem Jahre, als König Treverus angekommen war, zählte und rechnete man in dem Lande den St. Balentinustag, wie er später im Chriftenglauben festgesett ward. Fünfhundert und fechszig Jahre banach, den britten Tag nach St. Gregorinstag, im Monat April, gab es zwölf Meister. Bon biefen waren vier Rechtmeister. Diese gründeten nach ihrer Runft eine Stadt, ge= nannt Mainz, und wer von ihnen lernen wollte, follte dahin zur Schule kommen. Sechshundert und acht Jahre barauf ward Rom erbaut von einem wilden, aus Allemannia durch Bosheit

folgt in H ein Berzeichniß berzenigen Abligen, die auß Mainz ausgewandert find und im Rheingau zu Oppenheim, Weisseau, Weisseau, Bainz, Frankfurt und Worms wohnen. Unter den ersteren besinde fic der schon mehrsach (246 und 248) erwöhnte Keter zum Jucks, bei dessen Namen wiederholt wird, was Kap. 248 erzählt ist. — I Uederschrift in C: "Wie Kaiser Sigmund wissen wolsten, weshalb Trier 1300 Jahre älter sei als Kom. Diese Legende ist deshalb in das Buch aufgenommen worden, weil Kaiser Sigmund dies und aufgenommen worden, weil Kaiser Sigmund dies und anderes wissen wolste, als der von Manderscheid mit Gewalt gegen den Papst, den Kaiser und gegen das Konzil Bischof sein wollte".

und Schaltheit vertriebenen Bolte. Dafelbst ward ein Kaiser Drufus. Diefer war ein beutscher Mann und von mütterlicher Seite ftammte er aus bem Mohrenlande, boch war er an feinem Leibe weiß und wohnte mit seinem Sause zu Maing. fagte: Er wolle nur in der schönen Stadt Maing begraben liegen, wo feine beften Freunde bestattet feien. Derfelbe Raifer hatte eine Frau, welche in ihrem Gebeine kein Mark hatte. Er gab der Stadt Mainz einen Brief mit seinem Infiegel. ftarb in Mainz und die Mainzer beftatteten ihn, wie fie einen Herrn billig bestatten follen, am St. Thomastage in der Beihnachtszeit zwölfhundert Jahre nach König Treverus. Alle feine Freunde, Bermandten und fein Gefinde kamen mit ihren Schilden und Tartschen auf den Berg, der zu Ehren des erwähnten Raifers Drufenloch genannt war und nahmen nahe bei Oppenheim zehn Fuß Lehm von dem Berge und machten denfelben oben dreifpigig und errichteten zwischen den drei Spigen eine kupferne Säule, welche 114 Jug hoch und oben mit einem vergoldeten Knopfe verfehen war. Den Leichnam des Raifers verbrannten fie zu Afche, die fie in die vergoldete Rugel thaten, die man von ferne leuchten fah, da fie hoch oben auf der Kupfernen Caule ftand. Siervon hieß die Stadt "golden Maing" und ward frei, da Raifer Drufus hier begraben lag, wie man noch in andern alten Urkunden ber Stadt geschrieben findet. -Später, 1311 Jahre nach König Treverus, Mittwoch nach St. Lucientag, fuhr ber König Ateolus, ber Drelus und Straß= burg, genannt Argens, erbaut hatte, [bahin] und ftarb zu Diefen begruben die Emingen, was jest Würzburg beißt. Mainzer als einen König und halfen seinen Rittern, Freunden und feinem Gefinde, fo daß biefe zuvor nie größere Chre er= fahren haben. Gie ließen eine Gaule errichten, genannt ber Engelstein, verbrannten feinen Leichnam und legten die Afche in den vergoldeten Knopf auf der Säule. Diefer Ronig hatte ben Gefundbrunnen in Maing angelegt, ba in biefer Stadt großer

Mangel an Trinkwasser herrschte. — Von ihm sagen und die Weichichten, bak er vor feiner Thure erschoffen worden fei. Die Burg hatte er ausgegraben, später ward sie ausgebaut, und man errichtete seinen Pfeiler von Steinen, die man aus Sidon ben Rhein berab nach Mainz geschafft hatte. Er hatte zu Mainz eine Tranke gemacht, welche nun Regergrube beißt. Sein Better Ngrippus erbaute Agrippa, was jest Köln heißt. — Trier und Mainz waren vor allen andern Städten die Krone in Folge ber Begrähniffe der Fürsten. Diefes erreichten die Bürger von Trier, als König Biffus zu Wittlich bei Trier ftarb, welcher zu Mains bestattet sein wollte. Trokdem nahmen die Trierer seinen Leichnam mit Gewalt, begruben ihn und errichteten über feinem Grabe eine fteinerne Gaule. Daber forberten bie Mainger fie por [ben Kaifer] Conftantin und zwangen fie, zu geloben, daß fie nimmermehr Fürften im Umtreife von zwei Meilen von Trier bestatten würden, es fei denn mit Bewilligung von Maing und auf Bunich ber Fürsten, welche baselbst ruhen wollten. König Biffus aber blieb zu Trier liegen, wovon Trier noch frei In Folge diefer Ereigniffe ward Raifer Julius von diefen und von andern Fürften abgefest. Spitus1) hatte ber Stadt Mainz große Gnaden erwiesen. — Raifer Julius war fo ge= waltig, daß ihm Niemand beikommen konnte. Ginige Römer aber, die ihn haften, forderten ihn auf, zu ihnen zu kommen. Da er muthia war, kam er zu ihnen in die Rathsversammlung. Doch zwei von ihnen fprangen auf und erstachen ihn. Diefer Raifer hatte einen Schwestersohn Namens Augustus, der die Herrschaft übernahm und den Mördern nachjagte, bis er fie er= schlug. Dies fagt uns die Neberlieferung der Stadt Maing ausdrücklich. Bon ihm erfuhr bie Stadt Mainz viele Ehre und erhielt eine goldene Bulle, die eingeschmolzen ward, als König Egel die Stadt erobert hatte. Die Freiheiten, welche darin ftanden, find in einen Stein gemeißelt an ber hohen Rathsmauer.

<sup>1)</sup> So beibe Sandidriften, vielleicht S. Bifius ju lefen.

353. Bon ber Chriftenheit.

Dies ift die Beidenschaft gewesen. Nunmehr foll man von ber Christenheit hören. Rachdem Christus geboren mar, kamen Die Chriften und predigten den Glauben. Ueber dem Meere aber war ein König, ber hieß Ehel. Diefer vermaß fich, daß er in Europa gewaltiger sein und werben wolle, als Alexander war. Er war in Afien, wählte die größten Leute aus, die er fand und wollte die Chriftenheit wieder ausrotten. Go kam er nach Distamien, eroberte und unterwarf Rom. Darauf zogen Die Distamier ein Beer gusammen, ebenfo die Konige von Lamparten und von Frankreich. [Frankreich] war ein Königreich, Distamien ein Bergogthum. Diefe gogen gegen [Etel] gu Felde in Lamparten, eine lampartische Meile seitwärts von Florenz. Run hatte er [mit feinem Beere] nichts zu effen, und als jene brei Könige ins Feld ruckten, jog er in ihr Lager, griff fie im Rücken an und nahm ihnen ihre Vorräthe. Mancher kampfte mit ber einen und af mit ber andern Sand. Da fand König Johann von Lamparten feinen Tod. Er hatte brei Göhne, die eilten fammtlich nach Saufe, damit wer zuerft fame, die Berrschaft erlangte. [Auch die andern] flohen fämmtlich, und seit ber Zeit magte keiner [bem Ebel] Stand zu halten; man fagte, er hätte brei Könige erschlagen. Er aber ritt burch Lamparten mit Gewalt und unterwarf es. Da jammelte ber beutsche König alle Kürsten und Herren und berieth, wie sie ihm die Wege und großen Stragen über bas Gebirge verlegen konnten. Er erbaute Heinrichsberg - er hieß nämlich Beinrich - Saiten und Franzois und viele andere Festen gegen ihn. Alls er herankam, gelobte er den Landherren fo viel, daß Graf Köln vom Rhein und alle Bischöfe und Patriarchen, welche heidnisch gewesen waren, und deren Freunde ihn mit Gewalt über den Gotthardt holten. Da flohen die Chriften, benn wohin er fam, wurden die meiften wieder Beiben, wie fie gewesen waren - ober fie mußten die Flucht ergreifen. [Dies ging fo], bis er nach Maing tam. Die

[Bürger diefer Stadt] wehrten fich, und er belagerte fie. 2118 er vier Wochen vor der Stadt gelegen hatte, fuhren die Leute auf Schiffen den Rhein hinab über den Giffelberg, der wie das Land rings eitel Wald war. Diesen hegten fie ein und wollten ihr Leben barauf vertheidigen. Danach lag er noch vierzehn Wochen vor der Stadt und wagte nicht hinein zu reiten. 2118 fie zulett hineinritten, nahmen fie, was man hinwegführen konnte, zerstörten die Stadt gänglich und riffen die Stadtmauer nieder. — Darauf eilte [Egel] weiter nach Agrippus, bas ift heute Röln, die Bewohner wehrten fich hier viel fraftiger. Darauf kamen die 11 000 Jungfrauen1), und da die Bürger von Agrippen, das nun Röln ift, mahnten, fie wollten bie Stadt angreifen, fo tödteten fie fie alle. Davon find noch heute 11000 Jungfrauen in Köln begraben und bestattet. Wohin Epel später zog und von wannen er war, fagt Scitus. — Hierauf kampfte die Christenheit wiederum und stritt gegen die, welche dem Rönig Etel gegen die Chriftenheit beigestanden hatten. Denn diese hatte er alle reicher und mächtiger gemacht, als fie gewesen waren, und wer ihm Hilfe leiftete, bem gab er, was er bedurfte. Graf Köln vom Rheine, die Berzöge von Lothringen und von Braunschweig geleiteten ihn nach Köln, damit er mit ihnen die Beute theilte. Daher fand man in Röln viele Grafen und Freien. Auch die Berren im Lande hatten ihm geholfen. Die heidnischen Bischöfe, Patriarchen und Priefter mußten barauf wieder ausgerottet werden. Danach kam König Dagobert. Diefer baute Maing wieder, wo es heute fteht: Von dem Grundesthurm an bis gur henne Schmiede und von der Steinbrücke bis zur Gangbrücke. Er hatte eine Burg erbaut an der Stelle gegenüber dem Sakobsberg, wo noch fein Alofter ftand. Die Burg bief Dagoberts Wichhaus und lag außerhalb der Stadt. Auch unterhalb derfelben lag eine Burg, die vor Alters einem heidnischen Bischof von Maing ge-

<sup>1)</sup> hier folgt in ben hanbichriften noch offenbar ludenhaft: Der was vil in jung-frowen und wiben.

hört hatte. Gegenüber diesen beiden Burgen war die Stadt ohne Manern und Graben. Eines Tages famen nun die Burgsritter und baten Tagodert, daß er ihnen die Stadt gäbe. Er weigerte sich dessen, und danach zogen die Nitter in die Stadt und hielten einen Nath. Auch soll man wissen, daß König Friedrich die Freiheit der Stadt Mainz bestätigt hat, wie die goldene Bulle von König Tagodert besagt. Der Graf von dem Meingau, in dessen Dhhut Mainz stand, war ein Burggraf zu Mainz auf König Tagoderts Wichhaus. Viele Kaiser und Könige haben die Privilegien der Stadt bestätigt, ehe ein Bischof irgend ein Recht in Mainz hatte.

354. Wie die Stadt Mainz den Rittern übergeben und empfohlen ward.

Während der König einen Zug gegen den Herzog von Böhmen unternahm, der nun ein König ift, leiftete ihm die Stadt Maing einen fo großen Dienft, daß er ben Rittern die Stadt befahl und ihnen Freiheiten ertheilte, daß fie frei fein follten von Beden 1), Geichoft, Gerrendiensten und daß fie keinen Geren über ihren Berrn haben follten. Bierüber ftellte er zu mehrerer Gicherheit der Stadt feinen offenen Brief mit einer goldenen Rapfel an feidener Schnur aus. Darnach behaupteten die Bürger und Sandwerker in der Stadt, die Ritter verriethen fie. Gie wollten auch, daß die Bürger von der Stadt wegen fich am Rathe betheiligten. Darauf brachen fie Ronig Dagoberts Wichhaus, fo daß sich die Ritter barin nicht halten konnten, und mauerten bie Stadt an den Enden zu. Ferner fetten fie fest und machten aus, daß ebenso viel Bürger in den Rath gehen follten, als Ritter [darin] waren. Da es nun 22 Ritter und Rittergenoffen waren, fo gingen eben jo viel der besten Bürger und Sandwerker in ben Rath. Und wenn ein Biebermann, ber Mitglied bes Rathes gewesen war, ftarb, fo follte man an feiner Statt einen

<sup>1)</sup> Shight.: vor bette, vor geschutze, vor hettent ton (G: hetten tan), vor herren dienste.

andern mählen und einführen und das mit Urkunden befräftigen. Damals waren Kaftel, ber Rheingau, Oppenheim, die Juden, Bingen und das Land ringsum Gigenthum des Reiches. bas Gericht zu Maing gehörte bem Könige. Der König hatte baselbst nichts mehr als die Gerichte, die Juden und einige Zinse auf den Erben. Den Saal, den Sof und den Marftall hatte der König dem Bifchof gegeben, wie Ihr nachher hören werdet. Damals führte eine Brücke von Raftel nach der Mühlenpforte, über welche die Marktleute in die Stadt kamen, und eine grade Strafe, genannt Marktgaffe, führte von biefer bis auf den Diet= markt. 218 nun die von Raftel bie Stadt zu fehr bei ihrem Untheile des Brudenzolles übervortheilen wollten, unterftütte ber Erzbischof die Stadt und die Mainzer zogen mit ihm gegen Raftel, zerftörten es und brachen die Mauern ab. Die Steine schafften fie herüber und kauften dem Bischof den Grunderthurm ab. Dafelbit lag eine Burg, diefe brachen fie ab und ichloffen ihre Stadtmauern mit ben Steinen von Kaftel. Darauf wurden Kaftel, ber Mheingau, bas Gericht zu Mainz, ber Saal und ber Hof und die Juden dem Erzbischof von Maing von einem Kaifer übergeben. Dies findet man genau in einem Buche des Stiftes. — Später erbaute man den großen Dom, denn vorher war St. Sohannis Münfter ber Dom gewesen. Bei ber Erbauung bes Thurmes über dem Chore, in welchem die Glocken hängen, fam ein Sturmwind und führte eines Nachts bas Solggerufte von bem Unterbau2) auf ben Strand gen Sochheim, furg barauf führte der Wind das Gebälke vom St. Christophorusthurme über den Rhein. - Danach ward einer Erzbischof zu Mainz, welcher Konrad hieß. Diefer stammte von den Rittern in der Stadt und hatte die Ehe mit einer Fran gebrochen. 2118 dies dem Bapite mitgetheilt worden war, nahm ihm diefer bas Bisthum. Run hatte ber Bifchof einen Schreiber Namens Arnold. Diesem gab er viel Geld, daß er zum Papfte ritte und ihm das Geld

<sup>1)</sup> Sofdr.; von der ziborgen

für einen günftigeren Beicheid übergabe. Als Arnold jum Papfte fam, gab er ihm das Geld, fo daß diefer ihm das Bisthum gab. Das Bisthum nahm [Arnold] aber feinem Berrn, kam gurud und wollte Bifchof fein. Er entbot ber Stadt Maing, baf fie ihn aufnähme. Da er nun von den Handwerfern, den Bürgern, Die fich guvor ber Ritterschaft widerfest hatten, abstammte, fo wollten fie ihn aufnehmen. Da kam Bijchof Konrad mit feinen Freunden1) und lagerte fich auf dem Marteler Berge, der jest Albansberg beißt. Run war eine reine Jungfrau Namens Hilbegard auf dem St. Ruprechtsberge. Diefe entbot dem Bischofe Urnold, er ware in das Bisthum wie ein Juchs gekommen und werde wie ein hund wieder herauskommen. Dem Bischof Urnold aber erging es folgendermaßen. Bifchof Konrad und feine Unhänger behaupteten fich gegen Bischof Arnold und gegen die Pfaffen. Denn biefe fagten, fie burften nicht gegen ben Bapft handeln. Es kam zum Kampfe und Bischof Konrad siegte und verjagte die Pfaffen. Darauf ward Friede geschloffen auf ein Sahr und einen Tag. In biefer Zeit suchten fie fich zu befestigen. Bifchof Ronrad und feine Unhänger bewirften, daß St. henne Ruhmeskirche eine Burg wurde, ein Ritter Ramens Widerschelle, bem Chrenfels und Zgenstein gehörte, machte . . . . 2), der Bice= bomini des Bischofs Konrad, ein Ritter aus Bingen im Rheingan und ein Bermandter bes Bifchofs, erbaute bas Saus zu bem Bigthum, und viele andere Ritter, Berwandte und Freunde erbauten viele Säufer. Dagegen errichteten der Bijchof Urnold und feine Bermandten und Freunde bas Saus jum Stein und viel Gerüfte. Als nun der Friede zu Ende ging, machte man ein Gefet, daß an brei Tagen in ber Boche Friede fein follte, am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. So tamen frembe Leute, kauften und verkauften und verfaben fich mit Vorräthen an den brei Tagen, und am Sonntage gingen die Leute in die Kirche

<sup>1:</sup> In C folgt hier noch: und hetten einen grossen pungus, - 2) Objekt zu machte fehlt in beiden Handschriften.

und bereiteten sich vor. An ben andern drei Tagen aber sahman Jammer und Leid. Das währte von Ostern über ein Jahr und danach dis zum Johannistage vor der Ernte. Bischof Arnold und die Pfassen und ihre Anhänger hatten den Dom erbant. Unten stand er voll Krippen, die er voll Pferde und Bieh hielt, das sie aßen, und oben war er mit Jinnen besestigt und war wie ein Burgban. Auf dem Dome waren Bischof Arnold und seine fröhlichen Selsershelser, denn die anderen hatten ihre Hänser und Gebände und die ganze Oberstadt erobert, außer der Burg zum Steine, auf der sich Bischof Arnold selbst besand. In dem Stifte war ein heiliger Schat, den sie mit Kriegführen versgendeten. Zwei Kelche von Gold, die so schwer waren, wie ein Steinmörser; wenn der Priester in der Messe einen derselben aussehen mußte, so mußten zwei, an jeder Seite einer, heben. Tiese hatte Wilgise geschenkt, der St. Stephan erbaute.)

Anch war da ein Karfunkel [und ein Gewand] von blauem Sammet mit goldnen Sternen so beschwert, daß zwei neben dem Priester stehen und halten mußten, wenn er ausstehen wollte. Ferner war da ein Crucifix in Christi Lebensgröße, dreißig Centner Silber schwer, das setze man dei den Festen aus den einzelnen Stücken zusammen. Es hatte Angen aus Andinen, die Nachts leuchteten. Ferner zwei silberne Kraniche, die die Schnäbel ofsen hatten. Dieselben stellte man an den Altar, auf seder Seite einen. Wenn dann Weihrauch in ihren Mücken gethan und angezündet wurde, so verbreitete sich der Dust und Rauch aus ihren Schnäbeln über den Altar. Ferner zwei Smaragde, hell und groß,2) diese füllte man bei den Festen mit Wasser und that Fische hinein, welche darin herum schwammen. Ebenso besand sich da ein Gesäß für die Monstranz von schwerem Seidenstoff, welches unschähder war.

2113 nun Bijchof Urnold und feine Belfer bies alles ver-

<sup>1)</sup> In den handicht folgt noch; und transtuliert sant victor umb sant stephan us dem tume vertriben was. — 2) In den handicht folgt noch; wie zwen pedinserke.

gehrt hatten und nichts mehr befagen als den Dom und bas Saus jum Stein, in bem fie fich behaupteten, baten fie um Frieden. Den gewährte man unter der Bedingung, daß ber Friede zu Ende fein folle, wenn eine der beiden Barteien die Glocken läuten würde. Man hielt das am Johannistage in ber Ernte vom Morgen bis jum Mittag. Die Sandelsleute und das gewöhnliche Bolf aber ichrieen laut über ihn.1) daß die Ritter feine Gubne annehmen wollten. Bijchof Urnold faß im Saufe in einem Fenfter und hatte die Ellbogen aufgestütt, um au ruben. Da läuteten die Mekger die Glocken, und der Bischof ichlug fich in das Klofter auf St. Safobs Berge durch. Leute liefen por das Klofter und forderten feine Auslieferung, und als die Mönche ihn verlengneten, gundeten die Mainger bas Alofter an. Da baten die Monche, daß man fie ans bem Reuer geben liefte, und kamen in einer Procession mit den Rrengen und Seiligenbildern. Bifchof Arnold aber hatte eine Monchefutte an und ging mitten unter ihnen. Da fah ihn ein Mekger, rief: "Sier kommt Urnold" und zog vom Leder. Darauf floh der Bischof wieder nach dem brennenden Kloster, und als er zu ber Pforte bei St. Jafob fam, wo zwei aus Stein gehauene Löwen standen, wurde er bei dem einen Löwen erstochen, linker Sand, wenn man zur Thur hineingeht. Man verbot ihn zu bestatten, und so lag er bis an den dritten Tag, und die Söfer und gewöhnlichen Leute kamen, stießen Keuerbrande in feinen Mund und zerrten den Leichnam bin und ber. Da baten die Herren an Unfer Frauenkirche, daß fie ihn auf ihrem Grasplate im Krenggange begraben dürften. Sier ift er bestattet. - Damals waren alle Stragen [von Mainz] mit Gras bewachsen, und die Pfaffen unterhandelten mit der Stadt, unterwarfen fich auf beren Gnade und gelobten zu halten, was ihnen die Stadt auferlegen würde. Die Stadt befahl ihnen, daß fie fich um keines Bischofs willen jemals ber Stadt widerseben

<sup>1)</sup> Sofder.: uber in, vielleicht under in = unter fich.

jollten. Bischof Konrad aber blieb Bischof, dieser liegt auf dem Chore des alten Stiftes begraben. In ber Guhne marb auch ausgemacht, wenn zu Maing ein Bischof gewählt werden follte, jo follten die vier beiten und edelften [Burger] von der Stadt wegen in das Rapitel zu ben Geiftlichen geben und ebenso aut Berechtigung haben, den Bischof mit zu wählen, wie die andern im Ravitel. Darüber ftellten fie ber Stadt eine offene Urfunde aus. - Epater famen biefe vier Burger einmal in bas Rapitel und konnten fich smit den Geiftlichen] nicht einigen. Die Laien wählten einen Bijchof, den man Bijchof Linenhofe nannte, und ber aus ber Ritterschaft von Mainz stammte, Die Bfaffen aber wählten einen Namens Selbling, welcher ftets zu Bingen war. Ms man Selbling zurückwies, beriefen fich die beiden auf die Enticheidung bes Papites. Da half ein Pfaff bem andern, benn ber Lapit entschied, daß der Bischof der Lfaffen bleiben folle. - Epater kam Bischof Siegfried. Diefem leiftete die Stadt Maing fo gute Dienste, daß er ber Stadt laut einer offenen Urfunde die Juden ichentte. Derfelbe Bijchof Giegfried gab den Bürgern von Mainz ein außerordentliches Privilegium, daß Niemand als die Bürger wollenes Gewand zerschneiden dürfte und auch an feiner andern Stelle in ber Stadt als in dem Echeerenhause, mas jest ein Wohnhaus sein foll. Mainger Bürger barin ein Saus hat, der kann wollenes Inch ichneiden. Derfelbe Bischof richtete das Linnen-Saus ein, daß feiner saußerhalb besielben Linnen verschneiben follte. - Die Cordnan= und Lohgerber haben Freiheiten und die Sandwerker haben Zünfte von ihm.

355. Wie die Kurfürsten ihre bevollmächtigten Rathe zum König Friedrich von Deftreich schieften.

3u Halbsaften des Jahres 1440 fandten, wie Du oben gesichrieben findest, die Kurfürsten: Erzbischof von Mainz, Köln und Trier und demnach alle übrigen ihre Räthe dem König Friedrich, dem Sohne Herzog Ernsts von Destreich. Im sols

genden Sahre banach, acht Tage nach Bfingiten 1442, kam Konia Friedrich von Deftreich nach Frankfurt und mit ihm famen der Bergog von Sachsen und der Markaraf Friedrich von Brandenburg. Er beschied die übrigen Fürsten auch zu ihm au fommen: baber famen die Erzbischöfe von Maing, Roln und Trier, Markaraf Safob von Baben und feine Gobne. Gie blieben daselbit wohl acht Tage, darauf fehrte ber Markgraf von Baden wieder beim, und ber König zog mit den Kurfürsten den Main hinab nach Mainz. Hier war Bergog Ludwig von Beidelberg, der dem Ronige mit feinem Gefolge an dem Rhein entgegenging. Er hatte nämlich vierundzwanzig Grafen und die Domherren von Mainz um fich. Auch die Bürger von Mainz empfingen den König gar prächtig, führten ihn in bas Münfter und wiesen ihm feinen Blag vor bem Altare an. Dann fuhr ber Rönig mit allen Kurfürften ben Rhein hinab nach Bacharach. Dajelbit ward er ichon und prächtig empfangen, und ihm von Herzog Ludwig große Ehre erwiesen. Anzwischen war Bergog Albrecht von Deftreich, bes Königs Bruder, mit diesem uneinig geworden, da ihm der König nichts als Eigenthum geben wollte und auch wegen der Juden, denen er fehr feindlich gefinnt war, während fie der König fehr begünstigte. Der Bergog belagerte Städte und Schlöffer des Königs in Deftreich und Steiermark und eroberte fie, jo bag ber Ronig nach seiner Heintehr große Mühe hatte, bis er sie wieder unterwarf, befonders [widerfeste fich] die Stadt Bruck in Steiermark. Sierauf fuhr ber König mit ben Berren von Bacharach ben Rhein hinab nach Boppard, und zu Renie, wo des Königs Stuhl fteht, war derfelbe mit golddurchwirften feidenen Tüchern aufs herrlichste geschmückt. Auf denselben ward nach altem Herfommen der Ronig von den Aurfürsten gesett. Dann fuhr ber König mit den Kurfürften weiter rheinabwärts nach Bonn, wo der König vom Erzbischof Dietrich von Köln prächtig empfangen wurde und wo er zwei Tage blieb, bis die Pferde auf dem Landwege nachkamen. Dann ritten sie über Thum mit 11 000 Pferden auf das Allerprächtigste und Köstlichste ausgerüstet nach Aachen.

356. Wie die Herzöge von Berg und Gelbern, der Bischof von Lüttich und der Junker von Cleve mit vielen Grafen und Herren ans der Stadt dem Könige entgegen ritten und ihn mit den Kurfürsten empfingen.

Als sich der König Nachen näherte, kamen ihm aus der Stadt die Herzöge von Berg und Geldern, der Bischof von Lüttich und der Junker von Eleve entgegen und empfingen ihn mit großer Herlichkeit und führten ihn mit großem Gesolge in die Stadt. Es hielten wohl 17 000 Mann zu Pferde mit dem Könige ihren Einzug, so daß man glaubte, es sei seit langer Zeit nie eine solche Pracht gesehen worden. Denn es war lange kein König seierlich gekröut worden.

Der feierliche Einzug in Nachen fand ftatt am Freitage nach St. Beitstage 1442. Um Abend Diefes Tages wurde auf dem Rathhanfe zu Ehren des Königs ein großes Ballfest veranstaltet, bei welchem viele schöne Franen und Inngfrauen, wohl gehn Bergoginnen, viele Gräfinnen und Freifrauen und besonders viele schone Französinnen waren. — Um folgenden Tage, Connabend, ritten die Herren, Anappen und Anechte die Pferde in die Trante und dabei geriethen die Lente des Pfal3= grafen und Bergogs Ludwig in Bank mit ben Rnappen bes Rönigs und ichlugen auf einander los, fo daß einer von den Anappen vom Pferde ins Waffer fiel und zwischen den Pferden ertrank. Daburch erhob fich großer Streit, denn des Königs Lente wollten den Knappen rächen und machten großes Geschrei. Da glaubten einige, es ginge über die Stadt her, und ber König hätte die Stadt verrathen, fo daß biefer in Nachen nicht sicher war, denn er wußte gar nichts davon. Einige behaupteten, der König wolle über den Bergog Ludwig, andere,

<sup>1)</sup> Dies Rapitel fehlt in C, in G folgt hier noch; und eitel junkherrn uff fursten woren.

der Herzog wolle über ihn herfallen. Biel wildes Geschrei ertonte in der Stadt und einige ritten in voller Ruftung und mit blanker Baffe in Nachen umber und wollten theils den König, theils den Pfalzgrafen angreifen, und beide Berren wußten nichts bavon. Darüber erschraken die Bürger sehr, meinten, ber Lärm gelte ihnen, und die Stadt fei verrathen, und rüfteten fich baber und zogen auf bas Rathhaus. Dahin kam zu ihnen der Herzog von Berg mit 1400 Mann, um ihnen beizustehen, denn die Stadt stand in feiner Dbhut. Bugleich fetten fich der Herzog von Berg und einige Bürger zu Pferde, ritten in der Stadt umber und riefen aus, es ware Friede und ber Streit völlig geschlichtet und beigelegt, ohne daß fie wußten, um was es fich handelte. Indeffen war es auch dem Herzog Ludwig berichtet worden, daß folche wundersame Gerüchte in der Stadt umgingen. Da erschraf er sehr und ritt mit den Worten: "Das wolle Gott nicht, daß wir uns fo etwas unterstehen!" jum König in bessen Quartier und sagte ju ihm: "Gnädiger Berr! Es geben wunderliche Gerüchte in der Stadt um, daß ich mich gegen Ench auflehne. Daran ift nichts! 3ch will mit Ench leben und fterben!"

357. Wie der römische König die Finger auf das Evangelimm legte und den Kurfürsten schwur, das römische Reich in Ehren zu halten.

Am Sonntage darauf, Morgens früh fünf Uhr, ritten die Kurfürsten in ihrer Pracht vor Unser Frauen Münster in Aachen und wollten den König krönen. Als der König zu ihnen kam, ging er mit ihnen in die Kirche, und man brachte ihm ein Buch und las ihm vor, was er schwören sollte. Er leistete den Eid den geistlichem Fürsten auf das Evangelinm und den weltlichen auf das Schwert, welches dem Kaiser Karl vom Hunnel kam. Dann ward er von einem Abte gekrönt, der das im Auftrage des Papstes zu thun hatte. Hierauf ging er in seinem kaiserslichen Druate aus der Kirche und mit ihm in ihren Festgewändern

bie Kurfürsten, von benen jeder trug, was er von Amts wegen tragen mußte. Nicht weit vom Münster war ein Brunnen gemacht, der guten Bein gab, dabei lag Brot genug und man briet einen ganzen Ochsen sammt Hörnern und Alauen, nur war er abgehäutet und ausgeweidet. Und der König ging zu dem Brote und nahm davon und ging zu dem Ochsen und schnitt davon ab und trank aus dem Brunnen, wie es altes Herkommen bei der Krönung eines römischen Königs ist.1) —

359. Wie des Reiches Erbtruchses und Erbamtleute all das goldene und filberne Geschirr, das man den Herren auf dem Rathhause zu Nachen auf die Tafel gestellt hatte, an sich nahmen, wie es ihre Gewohnheit und ihr Recht ist, und wie des Königs Leute deshalb mit ihnen uneinig wurden, und wie sie auf einander losschlugen, so daß sie Wunden davon trugen.

Danach begab sich der König mit den Kursürsten und mit allen anderen Fürsten, Herren, Rittern und Knechten auf das Rathhans, wo er allen zu Aachen anwesenden Fürsten und Herren ein köstliches Mahl gab. Denn es ist im römischen Reiche Gewohnheit, daß am Tage der Königskrönung zu Mittag alle Herren mit dem Könige essen und was man einem jeden an goldenem oder silbernem Geschirre zur Benutzung bei dem Mahle vorsett, es sei Trinkgeschirr, Schüssel oder Gießer, das ist sein Eigenthum, und er darf es nehmen. Besonders nahmen des Reiches Erbantleute die goldenen oder silbernen Lenchter, Flaschen und Gießer. Hiervon wußte der König nichts und hatte einen großen Schatz von goldenem und silbernem Geschirre, das er mit aus Destreich gebracht hatte, und das ihm in Franksturt am Main geschenkt war, austragen lassen. Darüber wurden jene gar sroh, aßen und tranken und ließen sichs wohl sein und

<sup>1)</sup> hier endigt die Hoficher C. Bom folgenden Kap. 358 flecht in G nur die lleberschrift: "Wie der römische König Friedrich von Cesterreich mit seinen Kursursten, mit den Herzögen von Berg und Geldern, mit dem Bischofe von Littick und mit dem Junder von Ckroe auf bem Rathhause zu Aachen zu Tische saft. Die Raumeintheilung der Handschrift beutet darauf bin, daß zu dieser lieberschrift iberhaupt kein Teet, sondern nur ein Bild gehören sollte.

jeglicher nahm, was ihm gebührte: Die Schenken nahmen die goldenen und filbernen Flaschen, die Truchsessen die silbernen und goldenen Gefäße, Becken, Brotkörbe und silbernen Schüsseln. Als des Königs Leute das sahen, gedachten sie es im Ernste zu hindern, da sie von solcher Gewohnheit nichts wußten, und es entstand ein so heftiger Streit, daß man vom Leder zog und sie auf einander losschlingen und einige verwundet wurden. Da redeten die Kursürsten mit dem Könige und theilten ihm mit, daß es ein altes Herkommen sei, daß einem jedem das gehöre, was ihm vorgesetzt würde. Da sprach der König: Bon diesem Herkommen und von diesem Rechte haben wir nichts gewußt, doch würde es uns zu hart tressen. Wir wollen gerne eine Summe Geldes dafür geben." So wurde der Streit geschlichtet, und der König erhielt sein Geschirr für eine Summe Geldes wieder.

360. Wie die Herzöge von Geibelberg und von Berg, der Markgraf von Brandenburg, der Bischof von Lüttich und viele andere Herzöge und Herren vor dem Nathhause zu Aachen von dem Könige Friedrich ihr Lehen erhielten.1)

Um Montage nach der Krönung empfingen vor dem Rathhause in Nachen der Herzog Ludwig von Heidelberg Bormittags und der Herzog von Berg Nachmittags sein Lehen vom Könige Friedrich von Destreich. Um Dienstag danach erhielt der Markgraf Friedrich von Brandenburg Bormittags und der Herzog von Geldern Rachmittags sein Lehen, am Mittwoch erhielten die Räthe des Herzogs von Burgund an dessen Statt dessen Lehen. Um Donnerstag ward dem Könige und den Fürsten das ehrwürdige Heiligthum gezeigt, das man in Nachen hat. Um Freitage zog der König mit dem ganzen Gesolge nach Köln. Unch hier erhielten einige ihre Lehen, und der König blieb fünf Tage daselbst, worauf er den Rhein wieder auswärts nach

<sup>1)</sup> In der handidrift heift es in der lleberschrift weiter als Instruction für den Maler: der andern herren schilt mach die andern seiten vir ader funff und die do zu,

Koblenz ging. Hier empfing ihn ber Erzbischof von Trier sehr seierlich. Dann zog er nach Franksurt, wo er sechs Wochen blieb und allen Kursürsten, Fürsten und Städten vorschrieb, zu ihm nach Franksurt zu kommen. Doch wartete er es nicht ab, sondern zog weiter den Rhein hinauf nach Straßburg im Elsaß und weiter nach Zürich. Hier verhandelte er mit der Stadt Zürich, daß sie für ewig zu dem Hause Destreich schwören sollte, woraus später schwere Kriege und großes Blutvergießen zwischen den Schweizern und Zürich entstand. Dann zog der König an die Etsch und weiter in die Heinath.

## Register.

Machen. 5. 44. 211. 216. 221. Unfto, Berr von. 147. 244. 344 356. 360. Unton von Brabant, f. Brabant. Abbéville, 59. Untwerpen. 66. Adolf, Graf von Naffau, f. Naffau. Aragonien, Cobn des Ronigs von. Adolf, Herzog v. Berg, f. Berg. 57; König von. 334. Ugram, Bijchof Johann von, einer Urchenheim, ber. 191. von Chich, ober von Gulgbach, Urlon. 5. römijcher Kangler. 189. 204. 205. Urmagnac, Graf von. 60. 82. 146. 220, 246, 248, 255, 321, Urmagnace, die. 59, 197. Uhab. 240. Arm Ricolai. 139. Mirennes. 59. Urnheim. 158. n. d. D. 178b. Mir. 57. 92. Arnold, f. Egmont. Albene. 57. Artois. 339. Alberedorf, Adolf von, Biztum Afchaffenburg. 210. 246. 345. im Rheingau. 333 g. G. Ufto, Beter. 248. Albrecht III., Bergog von Baiern, Agron [?]. 209. fiebe Baiern. Ufti. 44. der von. 85; f. Orleans. Albrecht, Bergog von Defterreich, Augeburg. 246. Mugeburg, Bifchof von, ein Berr fiehe Defterreich. Albrecht, Bergog von Cachjen, f. von Schaumburg. 255. Cachien. Avigliana. 92. Alt. Dfen. 19. 203. Avignou. <u>4. 57. 59. 339.</u> Altfird. 39. 56. 89. Alzei. 269. Bacharach. 355. Umadeus, Bergog v. Cavonen, f. Baben, Martgraf Bernhard L von. Cavonen. 83. 93. 95. 104. 159. 174. 184. Umberg, Bergog Bane von. 64. 189, 198, 204, 205, 213, 216, Unna von Brabant, f. Brabant. 235, 239, 246, 255, 287. - Deffen

4

Rath. 23; Rathe. 91. 184. 3a. Beaumont. 59. cob I., bes vorigen Cohn. 287. Beauvais. 59. Bechel. 139. **293**. 355. Baben, Stadt. 56, 90. Beelit. 22. Beier, Seinrich (v. Boppard, Berr Baiern: au Caftel). 104. Albrecht III., Bergog von, Ernfts Sohn. 159. 256. Beier, Ronrad 104. Benedictus, Papft. 4. 43. 54. 57. Ernft von B. München. 95, 129. Benedictus, Graf Dispot. 158. 159, 256.; rergl. 313. Bungel [??]. 87. g. G. 339. Sans, Bergog von Baiern Bolland Bennefeld. 235. (eigentl. Johann VI., Bifchof v. Beneheim, Johann. 23. Lüttich, fpater Bergog von Luxen-Bengelin, Frang. 4. burg). 5. 144. 189. 215. Beraun. 140. Beinrich III. v. B. Landehut. 28. Berg, Bergog (Adolf) von; 61. 104. 158, 203, 205 fin. 213 fin. 216. 33, 71, 129, 139, 158, 159, 189, 255; Berzog Ludwig. 291. 356. 191. 220. 255. 258. 360. Beinrich v. Baiern, Raifer. 234. Ijabeau, Rönigin von Frankreich. 5. Bergen, (Mone, Dronfen. 156, 4.) Budwig, Raifer. 61. 5. 215. Ludwig VII., herzog von B. In. Bern. 44. 64. 92. golftadt. 28, 64, 71, 129, 145, Bern Berona. 151. 186, 189, 258, 313, 319, Berner, f. Scala. Wilhelm III. von Minchen. 28. Bernhart, Martgraf, f. Baden. 129. 139. 186. 189. 191. 256. Bernheim. 218. 313.Bertolde, Conte von Rom. 60. Wilhelm v. Baiern-Holland, fiebe Bidenbach, Rourad von. 23. Bingen. 229. 233. Holland. Bairenth. 248. Bitich, herren von. 182, 235. Bamberg. 4. 234, 248, 287. Bigelin (Bisconti), Johann Rarl Bamberg, Bifchof von. 159. 223. von. 60, 234. 255. Blindenbaum, Johannes. 93. Bar, herzog von. 59. 262. 287. Blindenburg. 13. 23. 181. 124. Barbara, Grafin Cilly, Sigmunde 193, 194, 203, Gemahlin, f. Luxenburg. Boguslam, f. Pommern. Barwolff. 247. Bolde (?) herren von. 104. Bafel. 44. 57. 73. 92; Bijchof v. Bologna. 92. 220.Bonifacius, Papft. 4. 339 med. Bailer Konzil. 266, 268, 292. Bonn. 44. 293. 294. 311. 313. 345. 352. Boppard. 91, 216, 355.

Borre, Sigmunds Rarr. 103. Bosnien, König Worol (Twartto) von. 7. 19b. Bottenborf, Berr Bartnit von. 22 b. Bouloane, 59, 82, Bourbon, Bergog von. 77. Bourg. 92. Bobmen, Ronig von, f. Lurenburg. Behmijdbrob. 99. 109. Brabant, Anna (Johanna) von. 5. Brabant, Bergeg [Anton] von. 44. 77. 215. Brabant, Land. 272. Michel. Branba, Rarbinal, f. Placentinue. Brandenburg, Dart. 23; Dart, graf Friedrich von; Burggraf von Mürnberg. 9. 22. 22 b. 44. 56. 63, 80, 91, 93, 95, 129, 145, 157, 158, 174, 191, 198, 223, 229. 231. 246. 248. 250. <u>252</u>. 255. 256. 264. 292. 313. 337. 338, 341, 349, 355, 360. - Deffen Tochter. 146.230. - Deffen Rathe. 91. 158. - Deffen Cohn. 191. 193. Braunschweig, Bergogin [Anna] von. 89. Braunschweig, Bergog Ludwig v. 349. Breifach. 56. (246?) Breisgau. 56. XXIII. Bremen, Bifchof von. 214. Breslau, Stadt 32, 33, 252, Bredlau, Bifchof von 246, 255. Brieg, Ludwig von, f. Schlefien. Briren, Stadt. 42. 43; Bifchof Charité. 59. von. 43. Chur. 43. Bromberg. 31. Bruburg [?] 345. Brud (Steiermart). 355. Brugel, v. Bannerberr. 329.

Brügge. 59. 66. 67. 68. 69. 215. 272. 339. 345. Brun, ber von, f. Burgburg. Brünn. 103. 108 183. Bruifel. 59. Brür. 139. 217. Brunmart (ober Brumart), Reinhard Windede's Diener, f. 3. 349 g. G., Ginleitung G. XIV. Bubena, Berr. 140. Budmeis. 147. Bunglan, Propft von, f. Frang und Burgel, f. Brugel. Burgund, Bergog von. 60, 61, 64. 66, 78, 143, 146, 217, 266, 272 287, 326, 332, 339, 344, 345, 360 - Der alte Bergog von. 77. -Deffen Hathe 255. Burgund, Band. 339 fin. Bufeldorf. 27. Calais. 59, 60, 66, 67, 82, Cane, Facine. 84. Canterbury. 209. Cappeln, ber von. 87. Carmegel, Conte. 84. Cafamalta. 27. Caffa, Balthafar. 43.; f. Johann Castel nuovo. 27. Chambern. 57. 59. 92 .; Chatcau Cambrefie. 5. Château neuf du pape. 57. Cilly, Graf von. 96; Friedrich von. 13. 20. 201; Parbara, Grafin von, j. Lurenburg. Cirma, Bergog von. 189.

| Clemens, Papft. 4.                  | Diepot (?), Graf. 158.             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Cleve, Bergog [Abolf] von. 104.     | Dobor. 19b.                        |
| 219; beffen Tochter [Margarethe].   | Dordrecht. 66. 68. 144.            |
| 313; Junter von. 356.               | Dornid (Tournai). 332.             |
| Clux, Hartung. 76.                  | Dover. 59.                         |
| Cobile, Berr. 140.                  | Drachenorden. 136. 259.            |
| Cobleng. 233, 360.                  | Dreweng. 31.                       |
| Colonna, Otto be. 70; f. Martin V.; | Droftberg von ber Echfe. 139.      |
| Paris de. 321; die C. 322.          | Dube, Bengel (Bafla) von. 105.     |
| Comerjee. 43.                       | 137. 139. 190.                     |
| Compiègne. 5.                       | Dulin, Being, 247.                 |
| Conegliano. 85 b.                   | Düntirchen. 79.                    |
| Connetable. 77.                     |                                    |
| Cordignane. 27.                     | Ebersbach, herr. 196.              |
| Cremona. 43.                        | Gbid, herr von, f. Agram und       |
| Cjepel. 178b. 203. 205.             | Fünftirchen.                       |
| Cypern. 274; König von. 213. 271.   | Echse, Droftberg von. 139.         |
| Cyprianer (?). 27.                  | Echter, Beter. 333.                |
| Czaslau. <u>99.</u> 105.            | Echtzeller, ber gu. 157.           |
|                                     | Edardt. 191.                       |
| Dachau, f. Tachau.                  | Eger. 321 M.; 333 E.               |
| Dalberger von Ehrenberg. 226.       | Egmont, Arnold von. 158; beffen    |
| Dan, Danweidan (Woiwode Daniel      | Sohn [Adolf]. 158; Johann [II.]    |
| v. d. Walachei) 206. 259.           | von. 158; die von. 178b. 203, 205. |
| Danzig. 21.                         | Chrenberg, f. Dalberger.           |
| Dänemart, König [Erich] von. 100.   | Ehrenfele, Meifter Beinrich. 182.  |
| 180, 183, 191, 193 200, 201, 262b.  | Eichhorn, Run von. 245.            |
| Darraefron [?]. 209.                | Eichstädt, Bischof von, einer von  |
| Dattenried. 56. 89.                 | Seidede. 159. 255                  |
| Dauphin. 143. 150. 197.             | Eisened, Ronrad, Windede's Bet-    |
| Deggendorf. 215.                    | ter. <u>69</u> .                   |
| Delmin. 27.                         | Elbing. 21.                        |
| Dendremonde. 59.                    | Ellenbogen. 4. 223, 321 Mitte.     |
| Deringer, ber 191.                  | Elifabeth, Ronigin von Bohmen,     |
| Despot, f. Gerbien.                 | Bengel's Gemablin, f. Lurenburg.   |
| Deutschbrod. 109.                   | Elijabeth, Sigmunde Tochter. fiche |
| Dieboloheim. 56. 89.                | Eurenburg.                         |
| Dietich, von, f. Strafburg.         | Eltville. 158, 292 b.              |
| Dietrich. Ergbischof, f. Roln.      | Emmerich. 179.                     |
| Dietrich, Schreiber, 1.8.           | Endeslant. 87 g. E.                |

```
Forchtel, Ulrich. 6.
Endingen. 56.
England, Ronig Beinrich V. von.
                                   Forgacz, Blafius. 10. 11.
  59. 60. 66. 67. 76. 77. 146. 150.
                                   Frant von Kronenberg. 333.
  240. 241. 332; feine Brüder 59;
                                   Frankfurt am Main. 4, 223, 227.
  f. Br. Thomas 146; vgl. Glocefter.
                                      229. 233. 239. 360.
                                   Franto, Krungo. 187; Spmon. 187.
Engländer. 197. 332.
                                   Franfreich, Königvon. 4. 150. 240.
Englisch - frangofischer Rrieg.
  60, 77, 82, 147, 150, 236, 332,
                                      332; bessen Tochter 150; Cohn
Enfisheim. 56. 89.
                                      150; beffen Rathe 59.
                                   Frang, Propft. 203.
Eppftein, herr von. 174; die von.
                                   Frangofen, Die. 197.
  291.
                                   Frauenberg 222. 231.
Erbach, Eberhard, Schent von,
                                   Frauenberg, Georg 319.
  Domherr und Rammerer zu Maing.
                                   Frauenbaufer, ber. 191.
  194. 220; Dietrich, Erzbischof von
                                   Franenmartt. 142; cf Gelige.
  Mainz, fiebe Mainz. 6; Konrad,
                                   Freiberg in Meißen. 213. 217.
  Schenk von. 174.
Erfurt. 4.
                                   Freiburg im Breisgau. <u>56.</u>
                                   Freiburg im Uechtlande. 44. 92.
Erich, Herzog von Sachsen, siehe
                                   Freifing, Bijchof von, einer von
  Sachsen.
Erlau (Erlach), Thomas Ludan,
                                     Berne. 159. 184.
                                   Friaul, Patriard v. 104; Land. 17.
  Bischof von. 19.
Ernft, Bergog von, f. Defterreich.
                                   Friedrich, Bifchof von Roln, fiehe
Erfel. 139.
                                      Röln.
Erpach, j. Erbach.
                                   Friedrich, Graf v. Cilly, f. Cilly.
                                   Friedrich, Burggraf von Nürnberg
Eglingen. 90. 246.
Ettenheim. 235.
                                      Markgraf von Brandenburg, siehe
Eugen IV., Papft. 258. 266. 268.
                                      Brandenburg.
  270, 288 290, 293, 311, 321, 322,
                                   Friedrich IV., Bergog von Defter-
  <u>331</u>. <u>339</u>. 345.
                                     reich, f. Defterreich.
                                   Friedrich V. von Defterreich, fiche
Faltenberg, Christian. 33.
                                     Defterreich.
Felix III., Papft. 352 fin.
                                   Friedrich I, Markgraf von Meißen
Feltri. 27. <u>86.</u>
                                     Bergog von Sachfen, f. Meigen.
Ferrara. 292.
                                   Friedrich II. der Sanftmuthige: j.
Fischberg, Schloß. 228.
                                     Meinen.
Flandern. 66.
                                   Friesland. 214.
Flandereberg. 188.
                                   Friplar. <u>222,</u>
Flascho, Ritter. 13.
                                   Frohn, der. 👥
                                   Fulda, Stadt. 222.
Florentiner, die. 273. 287. 288.
Florenz. <u>322.</u> <u>331.</u>
                                   Fulda, Abt von. 222, 228.
```

Beidichtidreiber, Lirg. 79. Gberhard Windede.

| Fuldischberg. 228.                                                  | von. 19; ein anderer. 189, 248.            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fünffirchen, Bijchof von. 189. cf.                                  |                                            |
| Agram.                                                              | Graz. 195.                                 |
| (C) - FF                                                            | Gregor (XII.), Papft. 43. 339.             |
| <b>G</b> affurt (?). <u>248</u> .<br>Gaiebock, Johann. <u>202</u> . | Griechenland, Raifer von. 186.             |
| Gamaliel. 240.                                                      | 189. 194. 207. 334.                        |
| Gara, Johann. 157.                                                  | Günther, Graf. 73. (von Schwarz-<br>burg?) |
| Gara, Rifolaus 10. 13. 20. 21.                                      |                                            |
| 60. 96 fin.                                                         | Base. 69.                                  |
| Garanwe. 13.                                                        |                                            |
| Geismar. 222.                                                       | Sagenau. 83, 90, 94,                       |
| Geldern, Bergog Rainald (IV.) von.                                  | hamburg. 262b.                             |
| 5. 93. 158. Der von. 216. 291.                                      | Sanau, herren von 104, 158, 248.           |
| 356. 360. Bergl. Egmont, Berg                                       | hans. cf. Johann.                          |
| u. Zülich.                                                          | Hane v. Luxenburg-Laufit, f. Luxen=        |
| Geldern. 158. 201.                                                  | burg. 2.                                   |
| Gelberniche Streit: 158. 178b.                                      | hans, Burggraf v. Nürnberg, Bru-           |
| <u>201.</u> 203. 205. 216.                                          | der des Markgrafen Friedrich von           |
| Gelige. <u>142.</u>                                                 | Brandenburg. 93. 246.                      |
| Gelthuse, Arnold zu dem. 248.                                       | Sans, Bergog von Baiern, fiche             |
| Gemliß. 147.                                                        | Baiern und Pfalz.                          |
| Gemona. 27.<br>Genf. 57. 59. 64. 92.                                | Sane, Bergog von Sachsen siehe             |
| Gengenbach. 235.                                                    | Sachfen.                                   |
| Sent. 66, 272.                                                      | Sans von Meigen, f. Meigen.                |
| Genua. 24.                                                          | Sarfleur. 76 146.                          |
| Genueser. 45. 74. 146. 267. 334.                                    | Hafe, Wilhelm. 140 146.                    |
| Geroldsed, Walther von. 191.                                        | Safen, "bie frommen." 96. 137. 146. 190.   |
| Geseß, Abt von. 129.                                                | Saufen, Bolmar, Ruchenmeifter,             |
| Glocefter, Bergog von. 215. 217.                                    | 333.                                       |
| Goldberg. 230.                                                      | Samer, Beinrich. 60.                       |
| Gongaber, Berr v. Lodi. 85.                                         | [Bedwig] Tochter bes Polentonigs.          |
| Gordona. 27.                                                        | 180. 183.                                  |
| Gorian, Schloß. 10.                                                 | Beibelberg, Bergog von, f. Pfalg.          |
| Gottlieben 64.                                                      | Beidelberg, Tag bafelbit. 227.             |
| Goucelin. 57.                                                       | Beilbronn. 341.                            |
| Görlig. 2. 237.                                                     | Beiligtreng. 56.                           |
| Gralant, Laurenz. 6.                                                | Beiligthum, das römische, siebe            |
| Gran, Sohann Kannja, Erzbifchof                                     | Reichefleinedien.                          |

Beinide, f. Raffau. Seinrich, Bergog von Sachsen (richtig Erich), f. Gachfen. Beinrich v. Baiern, Raifer. 234. Beinrich, Bergog von Baiern, fiehe Baiern. Beinrich mit ber Saube, f. Raffau. Beinrich, Meifter. 245. Beinrich von Nurnberg, Windede's Diener. L Beineberg, Berrn von. 104. 245. 291. (Sandichr. ftete Bengeberg). Belmftadt, Rhaban von, f. Speier; Wieprecht von 333 fin. Bempel, Marichall von Ungarn. 205.Benneberg, Berren von. 104. Hermannstadt, Joh. v. 179. 189. Bervoya, Boiwode. 20; genannt Rorvy. Beffen, Landgraf von. 104. 214. 3 aifpit, Schlog. 105. ven. 334 p. m. 349. Bergprud, Rarl von. 139. g. E. hieronymus von Brag. 96. 254. 340. hieronnmus, f. Gt. 5. Bildesheim, Bifchof von. 220. Sochheim. 158. 178b. 50f. 248. Sofheim. 178b. vergl. Sochheim. Sohenlobe, Graf [Ulrich] von. 157; Georg von, f. Baffau; Graf Rraft ven. 337, 341, 345. Sobenfunne, f. Giena. Solland, Bergog v. 5. und Brabant; deffen Rathe. 104. - 3acobaa von. 144. 215. — Margarethe von. 141.

Solland, Bergog Bans von, fiebe Baiern. Bilbelm VI., Bergog bon Baiern-Straubing, Graf von Solland. 61. 144; deffen Witwe u. Tochter. 144. Bornftein, Groggraf von. 178b. Horwath, Johann von. 10. Sogenplog. 208. 250. Söchft. 345. Sradijd. 109. 178a. Bus, Meifter Johann. 96, 106, 130. 131, 254, Suffiten. 97. 98. 99. 105-128. <u>130—134. 141. 152—156. 176.</u> 179. 195. 206. 213. 217. 220. 314. 313. 319. 321. 189 sq. Lehre und Grundfage berfelben: 130 bis 134, 274 sq. 218. 219. 221. 222. 225. 228. Janus, Marte, (Johann Matti). 250. 235, 333, 338; Landgraf Ludwig Jemit, Nitolaus von. 139, 87; Mijchto von. 105. 190. Benit, Bernitich von. 139 G. Iglau. 99. 199. 331. 3mde [?]. 69. Ingelbeim. 73. Intelnheim. 73. Jobft, Martgraf von Mahren, f. Luxenburg. Johann XXIII., Papit, Balthafar de Cassa. 29. 43. 54. 63. 67. 339. Johann, Erzbischof von Maing, f. Mainz. Johann (Bane), Bergog von Görlig, f. Luxenburg.

Johann, Martgraf v. Niedenau. 159.

Johann, Bergog von Baiern, f.

Baiern.

| Johann von herrmannstadt. 179.                 | Rehlheim. 215.                                                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 189.                                           | Remnaten [?]. 215.                                                   |
| Johann, herr. 190.                             | Renntner, Bergog von Schlesien,                                      |
| Johannes, ber Truchfeß, 183.                   | f. Schlefien.                                                        |
| Irlifche. 139.                                 | Rengingen. 56.                                                       |
| Bienburg, f. Dienburg.                         | Reger, f. Suffiten.                                                  |
| Judel, Beter gum. 246. 248. 352;               | Reperbrief, ber. 254.                                                |
| Friele jum 248.                                | Rirchheim, hans, Rangler. 64. 129.                                   |
| Jungen, Clausmann gum, 24. 7.                  | Rigingen. 218.                                                       |
| ber gum. 55. 217; bie gum 73                   | Rlofterneuburg. 87.                                                  |
| g. E.                                          | Rnebel, Dietrich. 333.                                               |
| Jungfrau v. Orleans. 240. 241.                 | Anopf, henne. 345.                                                   |
| 242.                                           | Rnöringen, Wilhelm von. 58.                                          |
| Jungherr, Ridol und Rudiger. 4.                | Roburg. 4.                                                           |
| Bulich. 158; herren von, vergl.                | Roldis, Albrecht von. 203.                                           |
| Egmont und Berg.                               | Kolobrat. 190.                                                       |
| · ·                                            | Rollin. 99. 105.                                                     |
| Raaden. 139, 140, 141,                         | Rolmar. 90.                                                          |
| Raisersberg. 90.                               | Ronrad, Ergbifchof von Daing, f.                                     |
| Raiserslautern. 73.                            | Mainz.                                                               |
| Raiferstuhl. 64                                | Ronrad, Graf. 57.                                                    |
| Ralter, Beter. 321.                            | Ronradftein. 88.                                                     |
| Raltern, der von. 188.                         | Ronftantinopel, Raifer von, fiebe                                    |
| Rardinal [Seinrich] von Gugland.               | Griechenland.                                                        |
| 225. <u>236.</u> <u>251.</u>                   | Ronftang. 43, 61, 63, 96, 239, 246,                                  |
| Rardinal von Rom, f. Legat.                    | Rongil zu Konftang. 43. 44.                                          |
| Rarl IV., Raifer. 2. 3.                        | Korvy [Woywode Herwoya]. 19b.                                        |
| Rarl, König von Reapel. 11; fälfch-            | <u>20.</u>                                                           |
| lich ftatt Ladislaus genannt. 19, 29.          | Köln, Stadt. 5. 91. 216. 252.                                        |
| Rarl, Herzog von Lothringen, fiehe Lothringen. | Roln, Erzbischof von, Dietrich, Graf von More. 6. 7. 44. 61. 91. 95. |
| Rastel. 333.                                   | 102, 104, 159, 189, 213, 214, 216.                                   |
| Raftilien, Rönig von. 57.                      | 219. 221. 223. 224. 235. 248. 255.                                   |
| Ratharine, zu bem Fluffe (a. g.                | 256. 266. 287. 349. 355. 360;                                        |
| Schlosse). 69.                                 | deffen Rathe 158. 250.                                               |
| Ragenellenbogen, Graf von. 93.                 | Königingräß (Hoschr. Graz). 97.                                      |
| 104; zwei von 158 fin.; 264.                   | Königsberg. 21.                                                      |
| Raurim. 99. 105.                               | Königsfaal, Klofter. 139.                                            |
| Rämmerer, Dietrich, Rath Des Erg-              | Rrafan, König von, siehe Polen;                                      |
| bijchoje ven Mainz. 183.                       | Bischof von. 19.                                                     |

Rratau, Stadt. 176, 180, 183. Leutomirz. 139 fin. Rreppen, f. Thomas. Leiter f. Scala. Lichtenberg, Junter Ludmann von. Rrenber, Beinrich ber. 147. Rronberger, Johannes. 333. 83. 174. 235. 239; Landgrafen Rronenberg, Frank von. 333; bie von. 159. 216. 217; die Alte gu. 69. Frommen von. 158. Lichtenftein, herr Chriftoffel von. 22 b. Rrufeln, Rüdiger. 202. Rulmbach. 248. Liegnit. 230. Ruttenberg. 97. 99. 105. 109. 206. Lieftal. 92. Limburg. 178b. 333, 344. Rufto, Suffitenführer. 147. Limel, Mathes. 73. Limpad, Bergog von. 178b. 2 aa. 214. Littauen. 1) Großfürft Bitold La Chambre. 92. [Alexander]. 13. 14. 21. 30. 31. Ladislaus, König von Neapel, fiebe Meapel. 34. 103. 158. 191. 193. 258. 259; Ladislaus, Ronig von Polen, fiehe f. Bruder. 258, 259; f. Gemahlin. 15. 16. — 2) Herzog Sigmund Polen. [Rornbut], Schwefterfohn Witolde. Lafflai, Sweiden, ungarischer hofmeifter. 287. 103. 104. 176. 177. 178a. 208. Lancafter, Bergog von. 217. 3) Swidrigal. 258, 259, 271. Banded, Dtto. 247. Lobith. 158, 178 b. Landeberg. 90. Lodi, Herren von. 85, vgl. Gonzaher; Langendorf bei Ofen. 87. 352. Stadt. 43. Lansle. 92 Loffel. 139. Lanzenbock, Heinrich. 73. London. 60. Langelor. 85. Lothringen, Herzog [Karl] von. Lanzelot. 45. <u>216.</u> <u>235.</u> <u>239.</u> <u>255.</u> <u>287.</u> Laufenberg. 56. Louvre. 82. Löwen. 5. 59. 272. 345. Laufanne, Bijchof von. 59; Stadt. <u>57. 64. 92.</u> Löwenberg, Jost, 345. Lauterbach. 228. Lubech f. Lobith. Lazgo von Mähren. <u>96.</u> Lucca. 265. Legat, der päpstliche. 104. 159. 220. Budmann f. Lichtenberg. Leiningen, der von. 93; die von. Ludwig, König von Ungarn. 3. 104. 174; Emmerich von. 23; Ludwig III., Rurf., Bergog von Friedrich von. <u>158. 203. 235.</u> 255; Beidelberg f. Pfalz. Rudolf von. 235; Siegfried von Budwig, Bergog von Baiern-Ingol-(vielmehr Gotfried), Erzbischof von ftadt, f. Baiern. Mainz, f. Mainz. Ludwig, Bergog von Brieg, fiehe Leipe. 220. Schlefien.

Endwig, Bergog von Berg, f. Berg. Budmig, Bandgraf von Beffen, f. Seffen. Ludwig der Dottor. 333. Buna, Betrus be, f. Benedictus. Lundenburg. 214. Bupfen, Graf Sans von, Sofmeifter. 205; herren von. 255 Burbach. 248. Lutter. 291. Lurenburg: Johann (Sans) v. Mähren, Rarls IV. Bruder. 2. Johann (Sans), Bergog von Lurenburg und Laufig. 2. Jobft von Mähren. 2. 6. 13. 18. **52.** 339. Rarl IV., 2. 3. Peter von, Kardinal. 209. Protop von Mähren. 2. 13. 18. Sigmund, Sohn Karls IV. ungariicher, bohmischer, Deutscher Ronig, Raifer erhalt Brandenburg 3; nach Ungarn gebracht. 3; verlobt. 3; zum Ronige gewählt. 6; ruftet gegen Jobft. 6. 7; gieht nach Dfen und Friaul. 7; zum römischen Ronige gefront. 9. 44; jum ungarifchen Ronige gefront. 12; gefangen und befreit. 13; Bufammentunft mit Witold. 13; geht nach Böhmen (1401). 18; nach Ungarn (1409). 19; nach Bosnien (1406). 19b; nach Serbien (1408). 20; beirathet Barbara, Gräfin Cilly. 20; bleibt in Ungarn bis 1410. 21; vermittelt zwischen Polen und bem Orden. 21. 22. 30; zwijchen den öfterreichischen Bergegen (1413). 28; geht nach Breslau. 32, 33, 135; mit Friedrich von Defterreich in Innebruck und in Briren. 42; über Chur nach Lodi und Cremona. 43; in der Lom= bardei. 85; über Afti, Bern 2c. nach Machen, gefront. 44; nach Ronftang. 44; fobnt fich mit bem Bergoge von Mailand aus. 45; beschließt bie Reise nach Ratalonien. 54. 82; flagt über bes Papftes Flucht und Friedrich von Defterreich. 54; giebt nach Narbonne und Verpignan. 57; dafelbst Bergiftunge Berfuch. 58; nach Calais, Boulogne. 82; Dover, London. 59; gurud nach Calais. 60; gurnd über Nimmegen, Machen, Strafburg nach Ronftang. 61; unterhandelt mit Friedrich von Defterreich und nimmt beffen Unterwerfung an. 63 n. 64; reift nach Mompelgart. 64; läft die englischen Beschente verseten. 67; und auslofen. 68; Mitglied einer Bruderschaft in Dorbrecht. 68; Anzeige eines Mordversuchs. 83; unterhaubelt mit ben Benetianern. 86, 87; vor Znanm vergiftet. 88; ichenft Friedriche v. Desterreich Gemablin Städte. 89; fommt nach Sagenan. 90. 94; reift nach Paffau. 90; une einig mit Herzog Ludwig von Heidelberg. 93. 94; bejchickt den Hus. 96; verlobt in Wien feine Tochter mit Albrecht von Desterreich. 96; zieht nach Ungarn und Böhmen. 97; belagert Brag. 98; febrt gefrönt nach Ungarn zurud. 98; femmt nach Deutschland, nicht aber nach Nürnberg. 104; gegen Mähren. 105; nach Böhmen. 109; erobert und verliert Ruttenberg. 109; richtet über

Ludwig von Baiern . Ingolftabt. 129; fucht Czento zu geminnen. 136; vor Brag. 138, 139; giebt Die Belagerung auf. 139; nach Ungarn. 139; Schlacht am Biffehrab; 139; zornig barüber. 140; verbannt und begnadigt, f. Gemablin. 142; fendet Musschreiben megen ber Suffiten. 148; zweiter Bug nach Bobmen. 152; tommt nach Regeneburg und Mürnberg. 157; belehnt Friedrich mit Meiffen. 157; fobnt fich mit bem Polentonige aus. 158; macht Bifchof Ronrad gum Reiche. vicar. 174; rüftet in Ungarn gegen Die Türken. 174; vermittelt zwischen Bolen und bem Orden. 176; benadrichtigt Bergog Albrecht von Sigmund Roribute Untunft. 178a; unterbandelt mit ben Suffiten. 179; schidt die Reiche-Aleinodien nach Rürnberg. 181; belehnt die Kinder Des von Bitich. 182; fohnt fich in Rrafau mit bem Polentonige ans. 180 u. 183; bort in Ofen die Bot-Schaft ber Rurfürften. 183; ge= bietet bem Pfalggrafen Frieden. 184. 189; unterwirft ben Sallaga. 187; errichtet ein Domftift 188; halt in Dfen eine Berfammlung. 189; empfängt ben türtischen Befandten. 191; verabschiedet sich von ben Gefandten und Kürften und geht nach Blindenburg. 194; geht zum Reichstage nach Wien. 198. 210. 213; Aufruf an bie Reicheftände. 199; geleitet ben Dänenfonig. 200; ichreitet ein gegen Friedrich von Cilly. 201; befragt ben Windede. 204; unterrebet fich mit

ben böhmischen Sandherren. 206; Broceffion in Ofen 207; wird ber Reterei beschuldigt. 213, vgl. 194; fendet ben von Rofenberg nach Brag. 214; beicheibet einen Tag nach Nürnberg. 220; erfrankt und femmt nicht babin. 206, 243, 246; fchreitet ein gegen ben von Beineberg, 238; schreibt 1430 an die Stadt Borms von Bregburg aus. 244; verhört ben Windede in Straubing 246; ladet Mainger Bürger vor. 247; ift in Rurnberg. 248; ladet von Pregburg (1429) gur Berfammlung bafelbft ein. 249; reitet von Angeburg nach Keldfird. 256, 264; Schreibt den Kürsten nach Frankfurt zu kommen. 256; schreibt von Murnberg an Pfalggraf Budwig. 257; will nach Rom. 259; gieht nach Mailand. 260, 264; bafelbst gefront. 266; nach Biacenza. 264, 266; nach Lucca. 265; nach Siena. 265. 270; in Siena 267. <u>288. 271. 273. 309. 311. 321;</u> nach Rom 270, 289; gefrönt. 290. 312; begiebt fich von Rürnberg nach Bamberg und Eger und gurud. 287; unterhandelt mit ben Buffiten. 287; mit Engen in Giena. 288; in Ferrara 292; nach Bafel. 292; auf bem Bailer Rongil. 293. 311; belehnt ben jungen Martgrafen von Baden. 293; schütt Papft Eugen, nimmt beffen und mehrerer italienischer Staaten Botschaften entgegen. 311; wird von Der Beiftlichfeit gehaft. 312; fordert auf gur Beschidung bes Rongile. 313; balt Gericht über Bergog Endwig in Basel. 313; unterhandelt mit ben Benetignern. 321 med.; balt eine Rebe im Rongil und verläft baffelbe; unterbandelt in Baben mit ben Schweizern, in Ulm mit Bergog Ludwig von Baiern, gebt von ba über Augeburg u. Dinichen nach Regensburg, wo er mit ben Suffiten unterhandelt. 313. 319. 321. 322. 340; fährt auf der Donau nach Bregburg, entläßt feinen beutichen Gof. 321; erläht ein Schreiben an die Reichoftande, in bem er au einem Tage in Frantfurt auffordert. 323-325; nimmt Beichente ber Ungarn entgegen. 328; unterhandelt in Brunn mit ben Bobmen. 328; enwfangt in Barbein ben Raepar Schlid mit ben Bohmen, geht nach Iglan und Brag. 331 (1435); vermittelt zwischen Benedig und Badua. 331; zwischen bem Ronig von Frantreich und bem Bergoge von Burgund. 332 (von Iglau aus); in Prag fündigt er einen Reichstag an nach Eger. 333, 340; wartet auf Die geiftlichen Fürften 338; (Ueberficht über feine Thaten. 339;) unterhandelt in Brag mit Glud mit ben Suffiten. 340; bobe forperliche Schönheit und Bildniffe. 340 m.; erfrantt in Brag. 345; ftirbt in Znaym. 340, 345, 347, 348; lettwillige Berfffaungen. 348; wird nach Ofen gebracht und dort beftattet. 349.

Benceslaus (Benzel), Karls IV. Bruder. 2.

Benceslaus (Bengel), romijder Konig. 2. 4. 5. 18. 24. 32. 46 ff.

96, 97, 101, 111, 112, 130, 139, 339. Barbara, Sigmund's Bemahlin, geb. Gräfin Cillv. 19. 20. 124. 145. 183 207, 348 g. G. Elifabeth, Sigmund's Tochter, 142. 348. Elisabeth, Sigmund's Richte, 215. Elifabeth, Bengel's Gemablin. 96. Margarethe, Sigmund's Schwefter. 93. Cophie, Bengel's Bittme. 105. Burenburg, Stadt. 5. 61. Lugern. 92. Bübed. 68 100. 262 b. Buttich, Bifchof; Johannes VI. bis 1418, f. Baiern. 4; Johannes VII. bis 1419; Johannes VIII. bis 1455. 144. 158. 288. 356. Buttid, Die Stadt. 61. 287. 288. Bütticher, Die. 215. Butelburg, Berren von. 255. Lügelburg. 326. Enon. 59.

Maasmünfter. 56. 89.
Macra, Beneditt de. 19.
Magdeburg, Bijchof von, ein Herr von Schwarzburg. 129. 194. 220. 246, 255; Graf von. 24.
Mailand, Bijchof von. 139. 105; Herzog von. 24. 45. 72. 84. 92. 151. 255. 260. 264. 268. 287. 288. 321 n. d. Mitte. 334; deffen Mäthe. 255.
Mailand. 92.
Maing, Erzbijchöfe von: Udolf von Naffau. 339.
Kourad von Weinsberg. 339.

Gottfried von Leiningen. 339.

| 9-Kann nan 90-Kan C 7 99 44                                      | 950. amai 00 u 22 120 100                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Johann von Nassau. 6. 7. 23. 44. 91. 93. 95. 104. 143. 339; sein | 256; zwei M. v. 33, 139, 198, 338; vergl. Sachsen. 349? 355? |
| Rath 23.                                                         | Melun 59.                                                    |
|                                                                  | Menger, Johannes. 333 E.                                     |
| Konrad, Rheingraf [v. Dauhn]. 157.                               | Mergentheim. 341.                                            |
| - 158. 159. 174. 175. 182. 202. 210.                             | Merlan. 222, j. Fulda.                                       |
| <u>216—224. 228. 229. 235. 243.</u>                              | Merzweidan. 259. 294.                                        |
| 246. 250. 255. 264. 269. 287.                                    | Michel [v. Prieft], Propft v. Bung-                          |
| 313. 315. 320. 339.                                              | lau, des Königs Rath. 203. 223.                              |
| Dietrich Schenk von Erbach. 315.                                 | ,                                                            |
| <u>320.</u> <u>333.</u> <u>339.</u> <u>340.</u> 345. 349.        | 225.                                                         |
| 355; beren Räthe. 183. 220.                                      | Michelsberg, die von. 96; Stadt; 220.                        |
| Stadt. 4, 5, 73, 91, 95, 143, 217.                               | Mijchto. 195.                                                |
| 218, 229, 248, 315, 320, 326,                                    | Digenbach, Anthis von. 245.                                  |
| 327. 333 n. d. Mitte. 345; Sagen-                                | Moggio. 27.                                                  |
| hafte Gründung. 353. 354.                                        | Moirans. 57.                                                 |
| Mandericheid, einer von. 291;                                    | Monfalchone. 27.                                             |
| Ulrich von. 331, s. Trier.                                       | Mont Cenis. 92.                                              |
| Mannheim. 67.                                                    | Montdragon. 57.                                              |
| Marczaln, Nifolaus. 17.                                          | Montferrat, Markgraf von. 44.                                |
| Maria v Ungarn, f. Ungarn.                                       | 45. 74. 92.                                                  |
| Marienburg. 21.                                                  | Montmeillan. 92.                                             |
| Marfiglio. 17. 331.                                              | Montpellier. 57. 209.                                        |
| Marte Janus, f. Janus.                                           | Montreuil. 59.                                               |
| Martin V., Papft. 64. 70. 75. 84.                                | Morer, Georg 139.                                            |
| 85, 92, 144, 176, 220, 239, 258,                                 | Morges. 57.                                                  |
| 266. 291, 322, 339; Mitte.                                       | Morgine. 92.                                                 |
| Maffovien, S. 30.                                                | Motta. 27.                                                   |
| Mastricht. 5.                                                    | Dedmühl. 337.                                                |
| Mecheln. 59.                                                     | Mömpelgart. 64 146 G.                                        |
| Medeburg (?) Graf von. 22b.                                      | More, Friederich, Graf v. f. Roln,                           |
| Meier (Meiner, Myger) Ulrich. 184.                               | Herren von. 104, 255.                                        |
| 191.                                                             | Mulhaufen i. G. 90.                                          |
| Meinrad, f. Neuhaus.                                             | Müllheim. 73.                                                |
| Meifenheim. 321.                                                 | Münfter, Bijchof [Beinrich II., Graf                         |
| Meißen, Bifchof von. 105. 109.                                   | von Mörs]. 214.                                              |
| 139, 189; ber von. 88; Sane von.                                 |                                                              |
| 22 b. 105. 198; Martgraf von,                                    | Marbonne, Bijchof von. 57.                                   |
| Friedrich I.] 157, 159, 217, 220,                                | Marbonne, Stadt. 57.                                         |
| 224; Friedrich (II.) von. 229, 248.                              | Naffau, Graf Adelf von. 23. 104.                             |
|                                                                  |                                                              |

157. 182. 216. 221. 339; beffen Cobn. 344; Junter Beinr. (Beinte) von, eigentlich Johann II. mit ber Saube. 263; Graf Philipp von. 23, 64, 83, 86, 93, 104, 157, 182; Landgraf von. 107; Grafen von. 174. 182. 255. Navarra, Ronig von. 334. Reapel, König Karl II. von. 19. 29; R. Ladielaus von. 19. 29. Remis, Ritter, 139 g. G. Revere, Graf von. 77; gand 59. Dfen. 142. 339. Neuenburg, Welfch-R. 57. 105. Renhaus, ber von. 96. 147; Deinrad von. 329, 330. Reuftadt. 4. Meudg 178b. Riederchnheim. 90. Nijmegen. 61. 158, 178b. Nimburg. 99. Niomes. 57. Rivelles. 5. Normandie. 332 g. G. Novon. 5. Rürnberg. 4. 102 104. 157. 181. 192, 210, 217, 220, 223, 252, Mürnberg, Martgraf Friedrich b. Me. von. 337. Nyon. 57.

Dberebnheim. 90. Dberkird. 235. Dberheim. 73. Dberge. 27. Defterreich, Bergog Albrecht (IV.) Pane [?]. 76. von. 87; Bergog Albrecht (V.) v. Pantratius. 259. 7. 17. 22b. 24. 52. 87. 96. 98. Paris, Stadt. 42. 59. 209. 99. 104. 105. 142. 139. 178. 189. Parie, f. Colonna. 191. 199. 209 g. G. 214. 224. Paffau, Bifchof Georg von, ein

**248**, **250**, 348, 349, 351, 352; Herzog Albrecht (VI.) 355; Herzog Ernft von. 7. 22b. 24. 28. 159. 355; Herzog Friedrich (IV.) von. 7. 22. 28. 42. 54. 56. 58. 62. 63. 64 90, 188, 191, 224; beffen Gemablin. 89; Herzog Friedrich (V.) ron, Ernfte Sobn, Albrechte Nachfolger. 355. 356. 359. 360; Herzog Heinrich von. 28; Herzog Wilbelm ven. 18. Dhlau. 230. Dimnis. 103. Opatowik. 196. Oppenheim. 73. 377 (?). Oppopin, herr Johann von. 196. Orange. 57. Orden, der deutsche, f. Preugenberren. Orleans, ber von. 5; bie von. 78; herr von Ufti. 85; herzog [Ludwig] von. 78; Jungfrauven, f. Jungfrau, Jungherren v. 77; Stabt. 209. 240. Drfini. 321. Mitte. vgl. Bertolbe. Ortenburg, Graf von. 17. 27. Ortlieb, Ulrich. 194. Dtto, Pfalzgraf, f. Pfalz. Otto, Erzbischof v. Trier, f. Trier. Dettingen, Herren von. 225. 255: Graf Ludwig von, Sigmunds Hof-

Padna, ber Alte von. 72.

meister, 63, 64, 72, 83, 104, 142,

213. 220.

Rangler. 71, 72, 83, 104, 139, n. b. M. 172, 158, 178b. 248. Paffau, Stadt, 90, 91. 223. Batriard, ber, Bergog von Ted. 104. <u>189.</u> 191. Pavia. 92. Perpignan. 57, 58, 59, 339. Berd. 27. Pfalz, Johann (Hans), Pfalzgraf von Neumartt, von 29. genannt Sans von Baiern. Gulgbach ober Hans von Amberg. 33. 64. 95. 104. 129. 139. 159. 191. 220. 223, 231, 246, 248 n. d. M. 250, 252, 255, 256, 292, 313; Ludwig (III. Rurfürft von ber,) Bergog v. Beidelberg. 6, 44, 56, 58, 67, 91. 93, 94, 95, 96, 104, 157, 158 Ende; <u>176, 184, 193, 204, 205, 213, 216,</u> 219, 223, 224, 227, 238, 248, 255, 256, 262, 313, 340, 349; Ludwig (IV., bes vorigen Cobn). 219, 337. 340, 349, 355, 356, 360; Dtto (I., Pfalzgraf zu Mosbach und Neumartt). 95. 104. 219. 238. 255. 349; Ruprecht, rom. Ronig. 5. 6. 24. 339. 340 Mitte; Ruprecht, Ludwige III. Sohn. 158. 159. 219; Stepban (Pfalzgraf gu 3weibrüden). 5. 6. 56. 95. 104. 235. 255. 256. Pfingig, Gebold. 192. Pfirt. 56. 89. Pflug, Being. 292. Pforzheim. 90. Philipp von Nassau, j. Nassau. Piacenza. 264. Pierre: Latte. 57. Bilfen. 4. 139.

Berr von Sobenlobe, Sigmunde Pipo (b. h. Philipp) Span. (von Ozora, Graf v. Temesvar). 7. 27. 109. Placentinus (Legat Branda von Blacentia, Kardinal von San Clemente) 159, 176, 179, 180, 183, 189, 191, 207, 258, 319, Polen, Bladislam [II. Zagielle] Rönia von. 7, 20-21, 24, 30, 31, 80, 101 158, 176, 180, 193, 194; beffen Cohn. 311; beffen Tochter. 180. 183. Poleng, Sans von. 237. Pommern, Herzog von. 180; Boguslam, Bergog von. 180. 183. Point S. Esprit. 57. Pontestura. 92. Portobufoletto. 27. Portogruaro. 27. Potugal, König von. 334; beffen Sohn. 213. Prag, Erzbischof [3binto] von. 23; Neuftadt. 314; Stadt. 4. 97. 98. 138. 139. Prager, die. <u>138. 152. 156. 191.</u> 195. 206. 214. vgl. Suffiten. Prampergo. 27. Premariaco. 27. Pregburg 243. 246. Preugen, gand. 21. Preußenberren, die. 20, 21, 24, 30. 34. 159. 176. 271. 294. Brotop von Mähren, f. Luxenburg. Profop. 248. 340. Raban, j. Speier. Rainald, f. Gelbern.

Raizen, (Rafcien) die. 109; Land.

20. 21.

Rappoltemeiler. 56.

| Ravensburg. 56.                                     | Rouen. 146. 150.                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Regensburg, Bifchof von, [30                        | Rubolf [von Betze], Reichsvicar.                          |
| hann II. von Streitberg und] Auf-                   | 140.                                                      |
| jeg. 129. 159; Stadt. 102. 157                      |                                                           |
| 246. 248. 313. 319. 321.                            | Rummel, Jakob. 69.                                        |
| Reibnit, Nicol von, Sigmunde                        | Rumreich. 101, 189.                                       |
| Nath. 76. 82.                                       | Ruprecht, f. Pfalz.                                       |
| Reichstleinodien. 181. 192. 209                     |                                                           |
| g. E.                                               | 255.                                                      |
| Reich-Hase. 190.                                    | Ruffers, ber von, f. Riferg.                              |
| Reinede, Graf von. 174.                             |                                                           |
| Renfe. 5. 355.                                      | Saarmund. 22.                                             |
| Rheims, Bischof von. 59; Stadt.                     | Sachfen, Bergog Albrecht (III)                            |
| 4. <u>5.</u>                                        | von, Rurfürft. 6. 22. 80. 157;                            |
| Rheinau. 235.                                       | Friedrich, f. Meißen; Erich V.                            |
| Rheinfelden. 56. 90.                                | herzog von Sachsen - Lauenburg.                           |
| Rheingrafen, zwei. 174. 220 vgl.                    | 157. 159. 220; Rurfürft Rubolf                            |
| Erzbischof v. Köln.                                 | von. 22; bessen Tochter ebenda;                           |
| Rhodus, Großmeifter von. 82.                        | Bergog Sans von., f. Meißen.                              |
| Riferz, der von. 344.                               | Sachsendorf. 337.                                         |
| Riffon, Peter. 83.                                  | Sacile. 27.                                               |
| Riga, Bischof von. 64. 129.                         | Safumbergo. 27.                                           |
| Rigeler, Anton. 69.                                 | Sallenoves. 57.                                           |
| Rimini. 339.                                        | Salm, herren von. 94. 104; 30=                            |
| Ringsberg, Johann. 329.                             | hann, Graf von. 235.                                      |
| Rig, Claus. 247.                                    | Salman, Willin. 247.                                      |
| Rivoli. 92.                                         | Salzburg, Bischof von. 28. 224.                           |
| Roanne. 59.                                         | Samaiten. 31.                                             |
| Roaz. 340. 344.                                     | Sambolth. 27.                                             |
| Rochester. 59.                                      | Sandwich. 59.                                             |
| Rofezan. 330, 340, 344.                             |                                                           |
| Rolle. 57.                                          | Saulen, einer von ber. 266. vgl.                          |
| Romanel. 57.                                        | Savona. 45.                                               |
| Romans. 57.                                         |                                                           |
| Rommel, Claus. 69.                                  | Savonen, Graf von. 59. 82; Her-                           |
| Rompold, f. Schlesien.<br>Rosazzo. 27.              | zog von. 92 255; bessen Gesandter. 104; Amadeus von. 352. |
| . 00                                                |                                                           |
| Rosenberg, der von 147. 206. 214;<br>Ulrich v. 190. |                                                           |
| Rofto d. 262 b.                                     | Scala, Brunoro della. 17. 60, 72.                         |
| ote pear 2020.                                      | <u>151.</u>                                               |

```
Geligenftabt. 4.
Scala, Stadt. 27.
Schaffhaufen. 56. 64. 90.
                                 Sel z. 94.
                                 Semafto, Fürft von Maffovien.
Schafoschir. 87.
Schalawicz, Buicha von.
                            179.
                                   34.
                                 Sendel. 19b. 20.
Schallaga, Nifolaus von. 187.
                                 Senlie. 5.
Scharfenftein, Runo von, Big-
                                 Serbien, Despot von. 20. 186. 189.
  thum. 23.
                                   191, 194,
Schaumburg, Graf von. 191 val.
                                 Gerravalle. 85b.
  Mugeburg.
                                 Siebenhirter. 19.
Schent von Senda. 139.
                            158. Siena. 265. 270. 273. 288.
  203
                                 Sigmund, Ronig, Raifer, f. Luren-
Schentenberg, Ratharine gu. 69.
Scheppern, Schepplein, j. Cfepel.
                                 Sigmund [Rorybut], f. Littauen.
Schlesien, Renntner, Bergog v.
                                 Sigmund, ber Beilige. 188.
  (Ronrad V. Ranthner zu Dels].
                                  Siner, Stephan. 82.
  105. 159. 191; Ludwig [II.], Ber-
                                 Sineheim. 238.
  gog von Brieg. 146. 230; Rom =
                                 Sirde, Jatob von. 273. 289.
  polt [Seinrich X. R.], Bergog zu
                                 Girt, Stadt. 291.
  Glogau. 105. 159. 191; 3im.
                                 Slandereberg, Beinrich. 139. cf.
  pinto, Bergog v. Troppau, (fonft
                                   188.
  Premto genannt). 189. 194.
                                 Smirigto, herr von. 329.
                                 Solme, Graf von. 83. 158.
Schlettstadt. 90.
Schlid, Rasper, Rangler. 1. 246.
                                 Solothurn. 61, 92,
                                 Somer (?). 191.
  321. 328 g. &; 329. 330. 331.
Schlüffel, Wolf. 247.
                                 Sophie, Bengels Gemahlin, fiehe
Schöneck. 333.
                                   Lurenburg.
Schürstab, Paulus. 194.
                                 Span, f. Pippo.
Schwabenbrüd. 73.
                                 Spanien, König von. 57. 334.
Schwanberg, der von. 147.
                                 Speier. 73.
Schwarzburg, f. Dlagdeburg.
                                 Speier, Bifchof Rhaban von, einer
                                   von Belmftedt, 158 fin. 159, 183.
Schwäbischwörth. 313.
Schweidnig. 136.
                                   193, 239, 250, 291, 331,
Schweizer, Die. 56.
                                 Sponheim, herren von. 93. 104;
                                   Graf v. 158; Graf Johann Mart-
Schwemberg. 340 n. d. M.
                                   graf von. 174, 235.
Schwerin. 262b.
                                 Stang, Johann. 248.
Sclufa. 27.
                                 Startenberger, ber. 159. 188.
Sebede, Berr Nidol. 191.
Sebijah, Schwarz. 190.
                                 St. Daniel. 27.
Seeland. 61. 64, 66.
                                 St. Denie. 59. 209.
```

| Stein. 56.                          | Swidrigal, Bergog von Litauen,      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| St. Emmerich. 179.                  | j. Litauen.                         |
| Stephan, ber Beilige, Ronig von     |                                     |
| Ungarn. 179.                        | Taboriten, die. 314. 340.           |
| Stephan, Meifter. 245.              | Tachau. 139 fin. 225. 226.          |
| Sternberg, Alftid, Alfid, Aletopf   | Tartaren. 21, 24, 31.               |
| von. 97. 139. 105; der älteste von. | Tauf (Daugto). 259.                 |
| 99; Lazgo von 99. 329; Herr v.      | Ted, herzog von, f. Patriarch.      |
| 190.                                | Teinit, 99.                         |
| St. Gotthardt. 91.                  | Tefchen, Bergog von. 103.           |
| St. hieronymus. 264.                | Tettnang, Graf Wilhelm v. 159.      |
| Stibor. 19. 250.                    | Teuffel, Jakob. 69.                 |
| St. Jean de Maurienne. 92.          | Thierstein, Graf Sans von. 159.     |
| St. Julien. 57.                     | Thomas, f. England.                 |
| St. Juft. 59.                       | Thomas, Junter, herr zu Rreppen     |
| St. Marcellin. 57.                  | und Bafferberg. 235.                |
| St. Bölten 246.                     | Thorn. 21.                          |
| St. Quentin. 5.                     | Thum. 355 fin.                      |
| Stramer, Sigmund. 191               | Tifchbot, f. Gerbien.               |
| Strafburg, Stadt in Preugen. 21.    | Tolmeggo. 27.                       |
| Straßburg, Stadt im Elfaß. 61.      | Totes. 9. 205.                      |
| 90. <u>235.</u> <u>239.</u> 360.    | Touloufe. 209.                      |
| Stragburg, Bijchof von, ein herr    | Tournai, f. Dornid.                 |
| von Dietich. 56, 90, 235, 239.      | Traen. 139.                         |
| Straubing. 215.                     | Treuenbriezen. 22.                  |
| Straubinger. 246.                   | Tricefimo. 27.                      |
| Strengennich, Beter von. 99.        | Trient, Bischof von. 62. 64.        |
| Strofenit, Stephan von. 108.        | Trier, Stadt, Gründung. 352 und     |
| St. Thomas. 59.                     | 353                                 |
| St. Trond. 5.                       | Trier, Erzbischof von:              |
| Stubenberger, der. 191.             | [Berner]. 44.                       |
| Sturm. 315.                         | [Otto], ein Graf von Ziegenhain.    |
| St. Bictor. 229.                    | 33. 91. 95. 104. 143. 158. 159.     |
| St. Wenzeelaus. 98.                 | 210, 216, 220, 223, 224 H. 225.     |
| Subar. 19.                          | <u>226, 248, 250, 255,</u>          |
| Suffeln, Andres. 190.               | Beftritten von Rhaban von Helm-     |
| Sulzbach, Johann von, f. Agram.     | ftedt und Ulrich von Manderscheid.  |
| Sufa. 92.                           | <u>331.</u> <u>333.</u> <u>334.</u> |
| Sußmann. 19.                        | Mbaban. 334, 349, 355, 360.         |
| Sweame (?) Johann von. 190.         | Deffen Ratbe. 183.                  |

Troppau, Bergog von, f. Schlefien. Baifen, Die. 314. 340. Türfen. 104, 186, 191, 271, 294. Balbed, Graf von 158, 221; ber 351. junge Graf von 221. 228. Tprnau. 250, 273. Balbed'icher Streit 218, 221. 222, 223, 225, 228, 235, 11 bine. 27. Waldshut. 56. Ulm. 90. 313. 345. Wallachei. 206. 259. 294. Balje, Reinprecht von. 22 b. 87; Ulrid, Berr. 58. Ungarn, Konige von, 350 aufvon Windede Ruprecht genannt. gegählt. König Karl von, Maria Warbein. 142, 331. von, König Ludwig von. 27. Wartenberg Schento (Zinto) von Ungrischbrod. 81. 98 96. <u>136.</u> <u>137.</u> <u>138.</u> <u>195.</u> Urelingen, Reinbold von. 235. Warwick, Graf von. 67. Bafferberg, f. Thomas. 23 aldo i. Klaicho. Beil, Die Stadt. 90. Valenciennes. 5. Beinsberg, Stadt. 238. Balences. 57. Beineberg, Ronrad gu, Rammer-Barennes. 59. meifter, 199. 337; ber von. 235. Baudemont, Graf von. 262. 238, 341; Berren von. 255; Berr Belbeng, ber von. 93. 104. 158. von. 256, 266. 174; Graf Friedrich von. 235; Die Beiffenburg i G. 90. Grafen von. 255. Beiffenburg (Stubl B.). 179. Benetianer, die. 27. 43. 72. 74. Beinftadt. 4. 75. 85b. 86. 87. 104. 260. 267. Wenceslaus, St., Schloß. 98, 137. 268. 271. 287. 288. 292. 311. 138. 321 p. m. 331. Bengel, Rarlo IV. Bruder, fiebe Billingen. 61. Lurenburg. Binftingen, Junter Burthard von Bengel, romifcher Ronig, f. Luren-235; Junter Jafob von. 235. Birneburg, der von. 93. 245. 291. Wertheim, Graf von, Dechant gu Roln, Domberr gu Maing und 333; "herr von Falkenstein". 334 fin. Trier 2c. 265, 248, 255; Sohn Bisconti, Gian Carlo. 60. des Grafen Sans von 28. 331 g. Vito. 27. E .; Michel, Graf von. 158. 182. Bigthum f. Scharfenftein. 287. 337. 340. 341. 345; — Bigthum, Apel. 157. Bilhelm Graf von. 182; zwei von 158. 174. 2B aag. 81. Wertheim, Stadt. 4. Bader, Peter. 205. 246. 256. Befterburg, Berren von. 104.

158, 174,

Baczen. 203.

Beftfalen, ber von, 263. Beftmunfter. 61. Bibenhoff, Claus. 247; Reinhard. 247. Wien. 246. 2. Miesbaden. 221. Wilburg, Claus. 247. Wildhad. 178b. Bilbelm, Bergog von Baiern, f. Baiern. Bilbelm, Bergog von Solland, f. Solland. Bilbelm, Bergog von Deftreich. f. Deftreich. Bindede, Eberhard, Familien-Berhältniffe und Berforgung. 1; Reife nach Erfurt, Eger und Brag. 3; nach Paris (1396). 5; zweite Reife babin (1400). 5; nach Ingolftadt (1402), Bien (1406), Ofen. gurnd nach Maing und wieder nach Dfen (bie 1408), Benedig, Nürnberg, Ungarn (1410), Nürnberg, Dien (1412). 6; treunt fich von Sigmund. 8; gefangen in Brefiburg, freigelaffen reift er nach Cremona zum Raifer. 8; reift nach Totie. 9.; nach Berlin (1414/15). 9; ift in Breslau bei Sigmund (1419). 33; febrt aus ber Mark nach Mainz zurud. 9. 54; von Evon nach Genf gefchictt. 59; nach Lyon gurud, nach Parie, in Die Dieberlande, nach Ct. Denie. 59; durch Frankreich nach England. 59; verfett in Brugge Die englischen Beichente. 67; loft fie aus. 68; bringt fie nach Ronftang, 69; ift Gefandter in Maing. 73; in Dnntirchen. 79; in Sagenan beim Burgburg, Bijchof Johannes von,

Ronige. 83; mit ibm in Baffau. bann nach Pavia geschickt. 92; jurnd nach Maing. 92; bei Gigmund vor Prag (1420). 147; erbalt fein Leben. 157. (cf. 1. 204. 217, 220); tommt an ben Rhein und gum Erzbifchof von Maing. 158; in beffen Dienften. 157 fin. reift nach Gelbern und Rijmegen. 158 p. m. 178b; reift (Berbit 1423) nach Frankfurt, Mainz, Wildhad und Ungarn. 193, 201; rath bem Ronige. 204; Rudblid auf fein Leben. 209; in Nürnberg. 220; beschuldigt und verbort. 246. verwickelt in Mainzer Bandel. 287. 312; fendet Urfunden an den Raiser. 345; betrübt sich über beffen Tob. 345; Mitglied ber Mainzer Rommiffion. 345; fchlieft fein Wert ab. 349. Windische Mart in Ungarn. 271. Winterbeim. 73. Winterthur. 56. Wirftat, Nifolaus. 248. Biemar. 262b. Biffehrad. 139, 140, 195; die auf bem. 314. Biffenbracht, Ulrich. 86. Bitold [Alexander], Bergog von Litauen, j. Littauen Bolgaft. 262 b. Boltenfteiner, ber. 139 g. G. Worms. 73, 174, 239, 250, 269; Bijchof von. 158.

Borol, j. Boenien.

Burgelland. 206. 213. 351.

Bürtemberg, Graf von. 57; ber

junge Graf von. 158; ber von. 313.

einer von Brun. 158, 159, 183, Benge (be Signa, b. R. - A. VIII, 184, 193, 223, 231, 234, 255, 264, 446), ber junge Graf Sane von. 331, 337, 345, 349; Stadt. 4, 231. 201; Grafin von. 201; Nifolaus, 246, 264, Graf. 201. Wvena (?). 209. Biegenbain, zwei Berren von. 158; veral. Trier. Mfenburg, herren von. 86. 104. Bimbris, Diel. 247. 158, 174, 248; ber von. 287, 333 Binto, f. Wartenberg. a. E. 3 in s. 183. 3iefa. 85, 179, 206, 207, 340. Rabern. 90. 263. Bittau. 230. Babale. 139. 3naym. 70, 87, 345, 347, 348. Babn, Benne. 345. Bollern, Gitelfrit Graf von. 235. 3orn, Claus. 184. 191. Bara. 19. Bum Jungen, f. Jungen. 3aus. 142.

Bürich. 360.

235.

3meibruden, Junter Beinrich von.

Bederich, Berr. 190.

Zell. 39, 56, 90. Zellenberg, 27.

Berichtigungen umftebend.

## Berichtigungen.

Seite 79, Beile 17 bon oben lieg: Langle. 87, , 14 , , , Raurim ftatt Tornan. 95, " 2 " unten " Deiffen " Reiffe. " 95 Anmertung 4 gu tilgen. " 96, Beile 10 von oben lieg; traten " 122, Anmer'ung 4 muß hingugefügt werben: G : disbold. " 124, Beile 23 von oben lies: Pfenburg. " 171, " 3 " " ift bie Bahl VII ju tilgen, , 194, , 22 . lics : Dartinus " 204, Anmertung 2 lies: Bolfeliebes " 211, Beile 3 von unten lies: Barwolff. , 242, , 18 , oben , einen. . 247, . 11 . . " berangefommen mare, maren bie Suffiten bereit gewefen. Daber griff fie S. B. an, ale fie bie Wagenburg ichlagen wollten. Es war aber zc. " 256, Beile 11 von oben lies: groke. " 275, Seitenüberschrift lies: 330 u. 331. " 278, Beile 22 von oben lieg: Pfenburg. " 5 " unten " unten , 287. 5 " " , 291, , 1 " oben " Brief.

" 299, Anmerfung 1 fehlt: CG.: pritena (proterva ift Conjectur).

· - ----



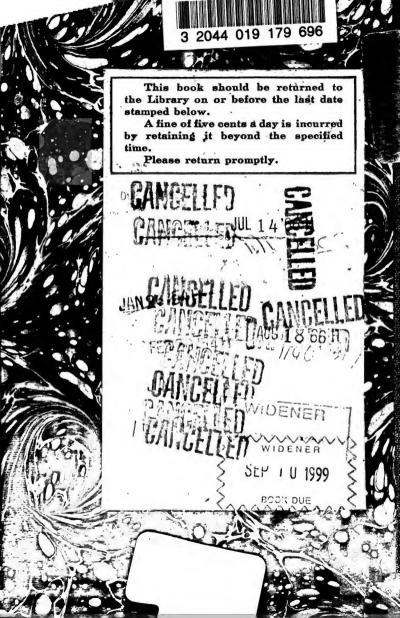

